

# A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Han Kinny Ocicl-Adppard



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

California

From the library of Richard A. Wolf





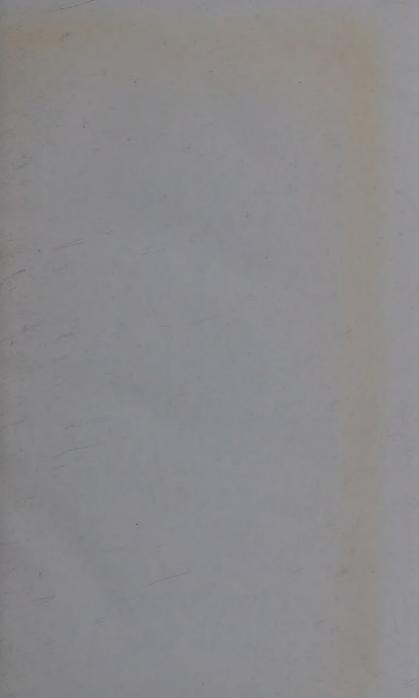



Dora Rappard, Jobst

8X 8080 R3 V5

# Mutter

# Bilder aus dem Leben von Dora Kappard-Gobat

Von Emmy Veiel-Rappard



Brunnen-Verlag biefen und Bafel / 1925

Die vorliegende 1. Auflage (1.—10. Taufend) wurde im Oftober 1925 beim Brunnen-Berlag Gießen verlegt. Copyright by Brunnen-Berlag Gießen. Alle Rechte behält sich der Berlog vor.

## Inhalt.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Zum          | Geleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     |  |  |  |  |  |
|              | I. Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |  |
| Uls          | Rind. 1842—1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |  |  |  |
|              | Malta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13    |  |  |  |  |  |
|              | Serufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19    |  |  |  |  |  |
|              | Montmirail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27    |  |  |  |  |  |
|              | II. Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |
| Uls          | junges Mädchen. 1856—1867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |
|              | Wissensdurst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30    |  |  |  |  |  |
|              | Sündennot und "Es ist vollbracht"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |  |  |  |  |  |
|              | Jerusalemer Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39    |  |  |  |  |  |
|              | Ein Jahr in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46    |  |  |  |  |  |
|              | Erstmals auf St. Chrischona. C. H. Rappard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52    |  |  |  |  |  |
|              | Innere und äußere Erlebniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56    |  |  |  |  |  |
|              | Seelenkämpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61    |  |  |  |  |  |
|              | und nach Damaskus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63    |  |  |  |  |  |
|              | Ernite Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77    |  |  |  |  |  |
|              | Cinju Zuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |
|              | III. Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |  |
| Ils          | Braut. 1867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |
|              | Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81    |  |  |  |  |  |
|              | Brautbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88    |  |  |  |  |  |
|              | THE RESERVE OF THE PERSON OF T |       |  |  |  |  |  |
| IV. Rapitel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |  |
| 2115         | Sattin. 1867—1909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99    |  |  |  |  |  |
| 18.          | Das erste Heim in Alexandrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100   |  |  |  |  |  |
|              | Drei Monate in Kairo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102   |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |  |

|                             |                            |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | Gei |
|-----------------------------|----------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|---|---|----|----|-----|
|                             | St. Chrischona             |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 10  |
|                             | Mitarbeit am Werk          |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 11  |
|                             | Innere Segnungen           |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 11  |
|                             | "Am Himmel hang ich, a     | nf   | G:r  | hen  | hie | n i | ħ"  | i |   | Ġ. |    | 12  |
|                             | Sonntage                   |      |      |      |     |     |     | Ċ | i |    |    | 12  |
|                             | Jahr um Jahr               | •    | •    | •    | •   |     | ·   |   | i |    | ·  | 13  |
|                             | Leben und Wirken in Ba     |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 13  |
|                             | Wieder daheim              |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 14  |
|                             | Eggishorn (Silberhochzeit) |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 150 |
|                             |                            |      |      |      |     |     |     |   |   |    | ·  | 15  |
|                             | Untertan sein in dem Her   |      |      |      |     |     |     |   |   |    | -  |     |
|                             | 1894                       | ٠    |      | ٠    |     | •   |     | ٠ | • |    | ٠  | 15  |
|                             | Das neue Jahrhundert :     | •    | ٠    | ٠    |     |     | •   |   | • | ٠  | ٠  | 16  |
|                             | In der "Friedau"           | •    | ٠    |      |     | •   | •   | ٠ | • |    |    | 16  |
|                             | Der letzte Abschied        | •    |      | ٠    |     |     | ٠   | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | 169 |
|                             |                            |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    |     |
|                             | V. 9                       | Ray  | pite | I.   |     |     |     |   |   |    |    |     |
| Musi                        | e Mutter.                  |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    |     |
| *****                       |                            |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    |     |
|                             | Aus der Kinderstube .      |      |      |      |     | ٠   | ٠   |   | ٠ | ٠, | ٠  | 17  |
|                             | Allerlei Hausgenossen      | •    | •    |      | ٠.  |     |     |   | ٠ | •  | •  | 18  |
|                             | Gastfreundschaft           |      | ٠    |      |     |     | ٠   |   |   |    | ٠  | 189 |
|                             | Uber Erziehung             | ٠    |      |      |     |     |     | ٠ |   |    |    | 192 |
|                             | Im Familienleben           |      |      |      |     |     |     | ٠ | • |    |    | 190 |
|                             | Mutterbriefe               |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 200 |
|                             | Die Drei                   |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 203 |
|                             | Die Drei                   | reis | 5    |      |     |     |     |   |   |    |    | 204 |
|                             | Mutterglaube               |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 20  |
|                             |                            |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    |     |
|                             | VI.                        | Ra   | pite | 1.   |     |     |     |   |   |    |    |     |
| ore.                        |                            |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    |     |
| थाड                         | Mutter vieler              |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 209 |
|                             |                            |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    |     |
|                             | VII.                       | Ra   | pit  | el.  |     |     |     |   |   |    |    |     |
| 011~                        |                            |      | •    |      |     |     |     |   |   |    |    |     |
| याङ                         | Seelforgerin und Evo       | mį   | gel  | ilti | n.  |     |     |   |   |    |    |     |
| 1                           | . Seelforge                |      |      |      |     |     |     |   |   |    |    | 223 |
| Sorge für ihre eigene Seele |                            |      |      |      |     |     | 224 |   |   |    |    |     |
|                             | Salfaras on anhann         |      |      |      |     |     |     |   |   |    | 11 | 000 |

|      |                                            |    |     |     |     |      | Seite .    |
|------|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------------|
| 2.   | Frauenarbeit Im Reiche Gottes              |    | ٠.  | ٠   | ٠   | ٠    | 240        |
|      | Berfönliche Erfahrungen und Führungen      |    |     |     |     | ٠    | 241        |
|      | Meine Richtlinien                          | ٠  | ٠   | ٠,  | ٠   |      | 245        |
|      | Evangelistische Tätigkeit                  | ٠  | ٠   | ٠   | ٠   | *    | 252        |
|      | Ihre Vorbereitungsweise (Dispositionen)    | ٠  | ٠   | •   | ٠   | ٠    | 266<br>276 |
|      | Thre Theologie                             | ٠  | ٠   | •   | ٠   | ٠    | 270        |
|      |                                            |    |     |     |     |      |            |
|      | VIII. Rapitel.                             |    |     |     |     |      |            |
| Uls  | Dichterin                                  | •  | ٠   | ٠   |     | ٠    | 284        |
|      | IX. Rapitel.                               |    |     |     |     |      |            |
| Uls  | Schriftstellerin                           | ٠  |     |     |     |      | 301        |
|      | X. Kapitel.                                |    |     |     |     |      |            |
| Uls  | Traurige — aber allezeit fröhlich          |    |     |     |     |      | 334        |
|      | Seimgang ber Eltern                        |    |     |     |     |      | 335        |
|      | Johannes und fein Brüderlein               |    |     |     |     |      | 336        |
|      | August                                     |    |     |     |     |      | 337        |
|      | C. H. Rappard                              |    | ٠   |     | ٠   |      |            |
|      | Hildegard                                  | ٠  | •   | ٠   | ٠   | ٠    | 340        |
|      | XI. Kapitel.                               |    |     |     |     |      |            |
| Als  | Witwe.                                     |    |     |     |     |      |            |
|      | In ihrem Heim                              |    |     |     |     |      | 347        |
|      | Das Jahr 1914. Freuden und Leiden in       | De | r   | Fol | gea | zeit | 356        |
|      | Jag für Tag. Licht und Schatten            |    |     |     |     | ٠    | 360        |
|      | Jubelfeier in Beuggen. Gin Festtag babeim. | u  | rgr | oßt | nui | iter | 367        |
|      | Ausreifung                                 | ٠  | •   | ٠   | •   | ľ    | . 372      |
|      | XII. Rapitel.                              |    |     |     |     |      |            |
| 9116 | Sterbende — und boch lebend.               |    |     |     |     |      |            |
| 2418 | "Fort, fort, mein Herz, zum himmel" .      |    |     |     |     |      | . 37       |
|      | Aberwunden                                 |    |     |     |     |      | . 38       |

ಎಲಾಲಾಲಾಲಾಲಾಲಾಲಾ

production of the second of th

Brown HIV

The State of the S

195 - 1970 ·

Laurence - ages etteres freighten

Talkeron San Lee Horiston

o la language

entra esta en

smilitie of

A de Anson College Van Ada 1980 - De ann deut in de anthera de Con est Sung And Ade I Concepto d'intellation d'ingrégiment a

# Mutter

Bilder aus dem Leben von Dora Rappard-Gobat non medel med and sedlich.

### Bum Geleit.

as kann der Herr doch aus einem Leben machen, das frühe Ihm geweiht und überlassen wird!" so schrieb Dora Rappard im Blick auf ihren Vater, den Vischof Samuel Gobat von Jerusalem. So dürsen wir, nachdem nun auch ihr Leben abgeschlossen ist, voll Dank und Freude ausrusen. Dem Lob des Herrn, der Seine Gnade an unster Mutter groß gemacht hat, soll ihr Lebensbild gewidmet sein. Wenn von einem Menschen das Wort gilt: "... Sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf daß wir in ihnen wandeln sollen," ist ein solches Werk Gottes wohl beachtenswert. Bei unster Mutter haben wir dies dankbar erkennen dürsen, und das allein wäre Grund genug, ihr Leben zu beschreiben zu einem Zeugenis der Gnade Gottes.

Dazu kommt aber noch ein Besonderes. Frau Inspektor Rappard hatte außer ihrem eigenen reichen Familienkreis eine große Unstaltssamilie, in der sie von 1868 bis 1923, also 55 Jahre lang, als Mutter gewaltet hat. Wie viele Söhne und Töchter haben in diesen

Jahren ihre mütterliche Liebe erfahren dürfen! Viele von ihnen baten: Schreibt doch ja ein Lebensbild von Mutter Rappard! Einer, der vor Jahrzehnten von St. Chrischona nach Nordamerika ausgesandt wurde und als Pastor dort dient, fügte bei: Schickt mir das Buch, und wenn es hundert Franken kosten sollte!

Es besteht ferner ein großer Freundeskreis, der sich im Lauf der Jahre um Dora Rappard gebildet hat; dazu gehören auch solche, die ihre Bücher gelesen und die Versassern liebgewonnen haben, aber nie Gelegenheit hatten, sie persönlich kennenzulernen. Auch von diesen kam die Bitte nach einem Lebensbild.

Wer aber sollte es schreiben? Es mußte jemand sein, der Mutter nahe gestanden hatte. Us immer wieder der Name ihrer Tochter Emmy genannt wurde, war es deutlich, daß sie als die Tochter, die dis zulet mit Mutter unter einem Dach zusammen gelebt hat, am ehesten dazu geeignet sei. Freisich, es gab manche Bedenken zu überwinden, von denen hier nur das eine genannt sei: unsre Mutter hat in den "Lichten Spuren" und in der Biographie ihres Mannes, wie es nicht anders sein kann, manches aus ihrem eigenen Leben berichtet. Wenn wir den Freunden diese Einwendungen entgegenhielten, wurde freundlich erwidert, sie habe in den genannten Büchern mit solcher Zurückhaltung von sich selber gesschrieben, daß ein eigenes Lebensbild sich wohl rechtsfertigen sasse. Alles zusammen hat so deutlich dafür ges

redet, daß mein liebes Weib an die Arbeit gehen soll, daß auch ich sie dazu ermuntern mußte.

Mun liegt das Buch fertig vor, und wir bitten den Herrn, es zu segnen, damit viele Leser Mut gewinnen, auch ihr Leben dem Herrn zu weihen und Seiner Gnade zu trauen.

St. Chrischona, im August 1925.

F. Beiel.

Majestätisch, in erhabener Ruhe, mündet der Strom ein in das unendliche Meer. Sein Ziel ist erreicht. Er geht unter in den Wellen des Ozeans und vermehrt das Braufen der Wafferwogen, die dem großen herrn Himmels und der Erde die Ehre geben. Fragt man nach bem Ursprung dieses Stromes, bessen allerlegter Lauf so still und feierlich ist, also daß die Sonne seine Fluten verklärt und die klaren Waffer den himmel widerspiegeln, bann muß man wohl meilenweit zurückgehen und findet in enger, dunkler Felsenkluft eine Quelle. kleine Wasserstrahl bricht sich Bahn, tritt ans Tageslicht und wird zum plätschernden Bach, an dem Blumen blühen. Da und bort erhält er Zufluffe, und unvermerkt wird er zum rauschenden Fluß. Wo er durchfließt, ent= steht Leben und Wachstum. Hemmnisse überwindet er. Stetia strebt er vorwärts, immer tiefer werdend und immer ruhiger, bis er sich endlich ins Meer ergieft.

Wer unste Mutter auf ihrer letzten Wegstrecke beobsachtet hat, der empfand auch etwas von Tiefe und Stille, der sah die Abgeklärtheit ihres Wesens wie einen Widersschein des Himmels. Und als am 10. Oktober 1923 die Sterbestunde kam, da war alles sieghafte Ruhe und tieser Friede. Da mündete der Pilgerlauf ein in die Ewigkeit, und eine Seele mehr brachte Gott und dem Lamm Lob und Ehre dar.

Fragt man nach dem Ursprung dieses Lebens, bann muß man acht Jahrzehnte weit zurückgehen.



# Mutter.

#### Als Kind.

1842-1856.

#### Malta.

m Mittelländischen Meer liegt die kleine Insel Malta. Brausende Wellen brechen sich an den Felsklippen. In den Gärten blühen Rosen in schönster Bracht, und es wehen balsamische Lüste.

Aber allem wölbt sich ein blauer Himmel in ungewöhnlicher Klarheit. Ist es ein Wunder, daß die kleine Menschenseele, die dort zum Leben erwachte, voller Poesie ward?

Dora Rappard erblickte am 1. September 1842 in Malta das Licht der Welt. Ihre Eltern waren Samuel Gobat und Maria, geborene Zeller.

Der Bater, ein hochgewachsener, schöner Mann, stammte aus dem kleinen Dörflein Crémines im Berner Jura. Dort wurde er am 26. Januar 1799 geboren und von gottesfürchtigen Eltern auserzogen. In seinem zwanzigsten Lebensjahr, nach vorangegangenen inneren Rämpsen, übergab er sich Gott als seinem Heiland Jesus Christus. Ihm allein wollte er nun dienen, und gern gewährten die Eltern ihm den Wunsch, sich ganz der Mission zu widmen.

So finden wir ben Jüngling im Jahr 1820 im Missions= haus zu Basel, zweieinhalb Jahre später in Paris, wo er die arabische Sprache studierte, und 1826 in Verbin= dung mit der Englisch-Kirchlichen Missionsgesellschaft in London als Missionar auf der Reise nach Abessinien. Es gelang ihm, in das Innere des Landes vorzudringen, und seine Wirksamkeit war wunderbar gesegnet. Nach dreisährigem Aufenthalt kehrte er in die Heimat zurück, um sich für weiteren Dienst zu stärken und neue Freunde für Abessinien zu gewinnen.

In dieser Zeit traf er mit Maria Zeller in Beuggen zusammen, deren Bater, Christian Heinrich Zeller, von Gott ausersehen worden war, im alten Ritterschloß am Rheinsstrom eine Anstalt zur Ausbildung christlicher Bolksschulslehrer und als Heimat verwaister oder verwahrloster Kinzder mitzubegründen und als erster Inspektor zu leiten. Dort hatte Maria ihre Zugendzeit verlebt, dis sie zur weiteren Ausbildung in die französische Schweiz kam und dann ihrer Mutter im großen Anstaltsbetrieb eine tüchtige, fleisgige und stets fröhliche Gehilsin wurde. Sie war sich frühe schweiz kam ihrer Gotteskindschaft bewußt geworden.

Iwanzig Jahre war sie alt, als eines Tages Missionar Zaremba bei ihren Eltern erschien und für seinen Freund Gobat um sie warb. Sie konnte ein demütiges, freudiges Jawort geben. Mit Hochachtung hatte sie zu ihm aufgeschaut, wenn er kurze Besuche in Beuggen machte, und zur Hochachtung kam nun die Liebe.

Die Hochzeit fand im Mai 1834 in Crémines statt, und bald darauf schlug in Beuggen die Scheidestunde. Mutig zog die junge Frau mit ihrem geliebten Mann in das ferne Land. Während der langen Fahrt unterrichtete er sie in der amharischen Sprache, so daß sie sich später mit den Eingeborenen unterhalten konnte.

Diese zweite Missionsreise nach Abessinien stand unter bem Zeichen großer Leiben. Dennoch mar es eine Segenszeit.

Im Jahr 1836 mußte die Stätte des ersten gemeinsamen Wirkens verlassen werden, und das junge Paar kehrte nach Europa zurück. Gobat bekleidete in der Folgezeit verschiedene Stellungen, je nachdem sein geschwächter Gesundheitszustand es zuließ, dis er im Jahr 1839 von seinem Romitee nach Malta gesandt wurde. Sein Austrag war, von dort aus Missionsreisen zu machen und daneben den Druck der arabischen Bibel und sonstiger wichtiger Schriften zu überwachen.

So ist es gekommen, daß Doras Wiege auf jener Insel Melite stand, die den Christen durch das wunderbare Erslebnis des Apostels Paulus bekannt ist. Ein reiches Segenserbe ist ihr durch Eltern und Großeltern zuteil geworden, wofür sie später ihrem Gott immer wieder aus tiesster Seele dankte.

Frühe fing ihr Pilgerleben an. Als acht Monate altes Kind reiste sie mit ihren Eltern und den Geschwistern Benoni und Hanna nach der Schweiz. In Wiedlisbach, am Fuß des Weißenstein, wurde ein Häuschen gemietet, und es war der kleinen Familie eine Zeit der Ruhe beschieden, obschon Gobat viele Missionsvorträge hin und her zu halten hatte.

Durch freundliche Hand erhielten wir folgenden Auszug aus der "Chronik der Familie Rikli" in Wangen vom Sahr 1843: "Unter den Freunden, durch deren Umzgang oder brieflichen Verkehr die Eltern erfreut wurden, waren besonders Bischof Gobat und Prälat Kapf. Gobat war für zwei Jahre von Malta zurückgekehrt und schlug seinen Wohnsitz im stillen Wiedlisbach auf. Mutter und meine Brüder hatten sich viel Mühe gegeben, ihm ein passendes Haus zu sinden. Es erwuchs unsrer Familie und der ganzen Umgegend ein Segen aus der Anwesensheit dieses Gottesmannes."

Dort wurde ihre Schwester Maria geboren; dort bangten aber auch die Eltern um Doras zartes Leben. Eine hestige Gehirnentzündung besiel sie, wohl die Folge allzusrüher geistiger Entwicklung. Zest lag das sonst so rege Kind teilnahmslos in seinem weißen Bettchen. Der Arzt, der wenig Hoffnung auf Genesung geben konnte, tröstete die bekümmerten Eltern dadurch, daß er ihnen sagte, wenn das Kind mit dem Leben davonkäme, wäre es aller Wahrsicheinlichkeit nach blödsinnig, also wäre es besser, es stürbe. Aber Dora genas und ist, Gott sei Dank, voll klaren, tiesen Berstandes gewesen. Wohl aber blieb ihr eine Reizbarkeit der Nerven und ein sast immerwährendes Kopsweh zurück. Diese Schwäche warf tiese Schatten auf ihre sonst so sonnige Kindheit und verursachte ihr viel Kamps und Schmerz.

Wieder kam ein Ruf nach Malta. Herr und Frau Gobat wurden gebeten, die Leitung einer protestantischen Erziehungsanstalt, eines englischen "College", zu übernehmen. Es siel der Mutter nicht ganz leicht, die liebe Heimat wieder zu verlassen, zumal sie ihre kleine Maria krankheitshalber nicht mitnehmen konnte. (Das Kind wurde der Obhut der Großeltern in Beuggen anvertraut und blieb dort dis zum Jahr 1852.) Aber ihr Mann und sie wollten den Beg des Herrn gehen. So wurde das meerumspillte Eiland zum zweitenmal ihr Wohnort. Diesmal schaute Dora mit großen, offenen Augen in die Schönheiten der Natur, und lebenslang vergaß sie das Brausen der Wellen nicht.

Es war ein Sonntag im Frühjahr 1846. Da wurde ihrem Vater ein großer, versiegelter Brief übergeben, dessen Inhalt ihm zuerst unfaßlich schien. Im Auftrag Seiner Majestät des Königs Wilhelm IV. von Preußen wurde Samuel Gobat zum evangelischen Bischof in Jerusalem ernannt.

Der König hatte schon lange den Wunsch gehegt, mehr Einigkeit unter den Christen, besonders den evangelischen Chriften des Orients, zu sehen. Er munschte ein Bistum in Jerusalem zu gründen. Der Bischof sollte die Oberaufsicht über die englischen, deutschen und arabischen Gemeinden haben und ihnen Anerkennung bei der türkischen Regierung verschaffen. Rur in Gemeinschaft mit Engsland war etwas auszurichten. Durch Vermittlung des Chevalier Bunfen, der damals preußischer Gefandter in London mar, fand der Vorschlag auf englischer Seite willige Aufnahme. Die Bedingungen wurden festgesett: Abwechslungsweise sollten die Bischöfe einmal von England, das nächste Mal von Preußen gewählt und immer burch den Erzbischof von Canterburn geweiht werden. Als erster anglikanischer Bischof wurde durch die Rönigin Victoria Dr. Alexander ernannt. Nach brei Jahren entschlief er. Nun kam die Reihe an Preußen.

Demütig und seinem Gott vertrauend stellte Gobat sich zur Verfügung. Der König aller Könige bestätigte diese Wahl; denn dreiunddreißig Jahre lang hat Sein Knecht das Bischofsamt in Jerusalem mit Segen und Ersolg verwaltet.

Zunächst reiste Gobat nach London, während seine Gattin und ein erprobter Lehrer das begonnene Werk in Malta weitersührten. Die Bischofsweihe empfing er in Lambeth, wobei über die Worte Jesaja 62, 1 gepredigt wurde: "Um Zion willen, so will ich nicht schweigen, und um Jerusalem willen, so will ich nicht innehalten, bis daß ihre Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ihr Heil entbrenne wie eine Fackel."

Dann folgte er einer Einladung des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen nach Berlin, bei dem er einige köstliche und lehrreiche Tage zubrachte. Die Rückreise

Mutter.

nach Malta machte er über Beuggen, Crémines und durch die Schweiz, überall Abschied nehmend, und traf endlich wieder mit seiner tapseren Frau zusammen. Seine erste Amtshandlung war die Tause eines Söhnleins, das wäherend seiner Abwesenheit geboren worden war.

Alle Vorbereitungen zur Abreise waren getroffen. Aber es sehlte an Gelegenheit, nach Palästina zu gelangen, und die Geduld wurde auf harte Proben gestellt. Endslich brachte ein englisches Kriegsschiff, das eigens für die Reise von Malta aus bewilligt worden war, die Pilger nach Jaffa, wo sie am 23. Dezember bei furchtbarem Sturm landeten.

Um heiligen Abend sagte der Bater zu den Seinen: "Wir haben dies Jahr keinen Christbaum im Zimmer; aber ich will euch viele schöne Christbäume zeigen, an denen weiße Rerzen und glänzende Früchte zu sehen sind." Er führte sie in einen prächtigen Orangengarten, wo unter dem frischen Grün der Blätter die schneeweißen Blüten wie Rerzlein und die herrlichen Früchte wie goldene Apsel prangten.

Am 30. Dezember 1846 wurde Terusalem, die Königsstadt, erreicht. Dora erinnerte sich dis an ihr Lebenssende der Unkunft, besonders der immer höher emporssteigenden Hügel und der vielen Menschen, die teils hoch zu Roß, teils zu Fuß dem Bischof entgegenkamen, um thren Willkommgruß zu bringen. Sie selbst und Hanna saßen in Kisten auf der Seite eines Maultieres, Benoni hatte einen Esel besteigen dürsen, die Mutter mit dem Brüderchen wurde in einer Sänste zwischen zwei Maulsteren getragen, das liebe, sanste Kindersräulein Ienny Givel aus der Schweiz ebenfalls, und der Vater saß zu Pferd. Es war ein eigenartiger Einzug, ein wundersschöner Empsang auf Zion. — Nachdem man etwas auss

geruht und die Reisekleider gewechselt hatte, wurde in ber Kapelle ein kurzer Gottesdienst gehalten.

#### Jerufalem.

Nun war Jerusalem die Heimat der Familie Gobat. Dora schrieb in späterer Zeit darüber: "Wanche liebliche Bilder aus jenen Kinderjahren schweben mir im Gedächtnis. Sie gruppieren sich natürlich um die geliebten Eltern und Geschwister und zaubern mir vor des Geistes Auge die herrlichen Blumen, die wir pflückten: die glänzend rote Anemone (wohl die "Lilie auf dem Felde", die unser Heiland mit der Herrlichkeit Salomos verglich), dann die üppig aus Felsenspalten herauswachsenden Enclamen, die grüne Arumpslanze, die zarte, himmelblaue Iris und — mir von allen die liebste — das schöne "Blutströpschen", das wir so gern in der Nähe des Gartens Gethsemane suchten. Vater machte oft die Spaziergänge mit uns und erquickte sich wie ein Kind an unser Freude."

Es ist nicht unsre Aufgabe, in diesen Blättern das Leben und Wirken von Doras Vater, der ein wahrer Hirte seiner Gemeinde wurde, zu beschreiben. Auch können wir die Mitarbeit seiner treuen Gattin nur wenig berühren; aber das dürsen wir zusammensassend sagen: beide gaben dem Bischosshause in Jerusalem ein solches Gepräge, daß die Kinder zeitlebens mit Dank an ihre schöne, frohe, reiche Jugendzeit zurückdachten.

Schon das alte Haus mit seinen verschiedenen Winskeln und Treppen bot des Interessanten gar viel. Zum Beispiel war hinter dem Kinderzimmer ein kleiner einsgemauerter Hof. Wenn die Kleinen am Fenster standen und zu singen ansingen, kam eine große, graue Sidechse

auf die Mauer geschlüpft und saß da wie zum Horchen, dabei brollig mit dem Kopf nickend.

Röstlich war es, wenn Vater Geschichten erzählte, und am spannendsten für die Kinder waren die Erlebnisse in Abessinien. Da hörten sie nachträglich noch das Brüllen der Löwen, das Lachen der Hyänen, das Schnattern der Schlangen, und dann umarmten sie den geliebten Vater, der so vielen Gesahren entronnen war und nun in ihrer Mitte saß. Und Mutter konnte singen. Rein und weich tönte ihre Stimme. Wie sie in Doras Herz gedrungen ist und Jahre hindurch weitergeklungen hat, zeigt solgendes Gedicht. Es hebt die Lieder hervor, die ihr am meisten Eindruck machten:

D wohl dem kleinen Rinde, Dem feine Mutter fingt, Dem durch die Jugendträume Manch heil'ge Weife klingt! Denn niemals wird verstummen Das Lied fo fanft und leis. Es wird noch mächtig tonen, Wenn 's Rindlein ift ein Greis. Mir ward dies Glück bescheret. Ich dank' es, Mutter, dir: Du haft bamit gestiftet Ein reiches Erbteil mir: Denn wenn aus meiner Sarfe Manch schlichtes Lied erschallt, So ift's, weil tief im Bergen Dein Lieb noch widerhallt. Will Traurigkeit und Leiden Mir fallen schwer aufs Sera. So fing' ich unverweilet: "Wirf Sorgen hin und Schmerg." Und glängt die Freudensonne Mach überstandner Not.

So heißt es: Rommt, ihr Lieben, "Nun danket alle Gott!"

"Wie foll ich Dich empfangen,"
So klingt es im Abvent;
"O freudenvolles Heute"
Heißt's, wenn der Chriftbaum brennt.
"O Haupt noll Blut und Wunden!"
Ich sing's, und 's Herz erbebt;
Dann folgt der Osterjubel:
"Iesus, der Heiland, lebt!"

"Wach auf, mein Herz, und finge," Hell tönt's des Morgens früh; Und: "Wenn ich Ihn nur habe!" Klingt's bei der Arbeit Müh'; Er hütet mich des Tages, Und — bricht die Nacht herein, So "breit't Er nur die Flügel Und nimmt Sein Küchlein ein."

"Wie ift einem Kinde So innig wohl zumut, Wenn, wie im Urm der Mutter" Es still bei Jesu ruht! Da kann es sicher wohnen, Ob alles sonst gebricht; Drum soll es ewig gelten: "Ich lasse Zesum nicht!"

D ja, ein reiches Erbe
Sind diese teuren Wort'!
Und meine Kindlein sernen
Und pflanzen sie nun fort.
Wenn's "dunkel ift geworden
In stiller Mitternacht,"
Da sing' ich, wie du sangest,
Und wach', wie du gewacht.
Und wenn wir sind versammelt
Um trauten Hausaltar,

Da fingt, wie wir einft fangen, Mun meine kleine Schar: "Die Gnade fei mit allen, Die Gnade unfers Seren, Des Berrn, bem wir hier wallen, Und fehn Sein Rommen gern!" Sab' Dank, du teure Mutter, Für jedes heil'ge Lied! Bielleicht, als du's gefungen, War Aug' und Stimm' oft mud'; Doch nie ift bir ermübet Die Liebe und Geduld, Und nie kann ich bezahlen Der Liebe füße Schuld. Doch fort und fort foll klingen Der frohen Rindheit Ton, Und was du mir gegeben, Sei beiner Liebe Lohn; Bis mich mein Sirte rufet In Seinen "Arm und Schoff", Und ich auf ewig finge: "Ja wohl, mein Glück ift groß!"

Von ihrer Mutter hörte sie auch die biblischen Geschichten. Sie mußten besonderen Eindruck machen in dem Lande, das Jesu Fuß einst selbst berührt hatte, und in Jerusalem, das die Geschichte des Volkes Israel verskörperte. In späteren Zeiten, als das Heilige Land längst hinter ihr lag, war deutlich zu merken, wie sehr Dora in der Bibel daheim war und wie alle Begebenheiten ihr klar vor Augen standen. Erzählte sie von Bethlehem, Nazareth, Jerusalem, Bethanien usw., so schaute ihr Geisteszauge all die heiligen Stätten und Wege, und nicht nur ihre Kinder, sondern viele ihrer großen Zuhörer wurden dadurch gesessstellt.

Auch Jesu Worte machten ihr schon damals Eindruck.

"Weißt du, welches Buch der Bibel du am liebsten hast?" fragte die kaum Sechsjährige eine Freundin ihrer Mutter. Sie konnte nicht gleich antworten und erkundigte sich, ob die kleine Fragestellerin das schon wisse. "D ja," sagte sie, "das Evangelium Matthäus." "Warum benn?" "Weil da der Spruch steht: Kommet her zu Mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erquicken!"

Es waren die Nachwehen der Krankheit, die das Kind oft leiden machten, und deshalb hatte sie frühe schon einen

Bug zu Jesus als bem Erbarmer.

Aber auch ein irdischer Wohltäter trat ihr nahe. Ein Freund ihres Vaters, Dr. Abair Crawford, ein hervorzragender englischer Arzt, gab den besorgten Eltern so gute Ratschläge sowohl für die körperliche als besonders auch für die seelische Behandlung des Kindes (sanste Festigkeit und große Stille waren Hauptersordernisse), daß bald darauf durch Gottes Güte entschiedene Besserung eintrat. Dora wurde gelehrt, dem teuren Mann stets ein dankbares Andenken zu bewahren.

Von der schon erwähnten Jenny Givel, der nachmaligen Frau Palmer, bringen die "Lichten Spuren" ein
überaus liebliches, duftiges Bild. Diese zarte Gestalt, die
in die ersten Jahre unbewußter Entwicklung des Kindes
gewoben ist, hat durch ihre seine, sinnige Art Doras Fühlen
und Denken beeinslußt und ihr für Geist, Seele und Leib
viel Gutes getan. Ihr galt des 9½ jährigen Kindes
erstes niedergeschriebenes "Gedicht", ein Hochzeitslied auf
die Melodie: Heil dir im Siegeskranz!

Welch ein Segen, eine solche Kinderpflegerin zu haben!

Welch eine Gnade, eine solche zu sein!

Mit der Schulung ging es nicht so leicht. Doras Gesschwister hatten in der Person ihres Onkels Nathan Zeller

einen tiichtigen und gestrengen Hauslehrer. Hie und da besaßte er sich auch ein wenig mit dem ängstlichen kleinen Mädchen, das so große Gaben zum Lernen zeigte, doch oft gerade im Moment des lebhastesten Interesses an einem Fach von Ropsschmerzen besallen wurde. Gewöhnlich aber ging Dora in die Gemeindeschule, die erste von vielen, die ihr Vater im Lauf der Jahre gründete.

Der Kinderkreis vergrößerte sich noch um einen Samuel und das jüngste Schwesterchen Blandina, das im Juni 1850 seinen Einzug hielt. Fröhliches Leben herrschte im Haus, in dem ebensoviel Englisch wie Deutsch gesprochen murde. Die Eltern verlangten pünktlichen Gehorfam in allen Dingen, zeigten aber ben Kindern viel Liebe und machten ihnen Freude, wo sie nur konnten. Die aller= schönste Zeit waren die drei Sommermonate, die jährlich in dem Zeltlager bei Lifta verlebt wurden. Da gab es ein Salonzelt, ein Speisezelt, mehrere Schlafzelte, ein Zelt für Gäste und eines für die Diener. Große Olivenbäume beschatteten den Platz, und es war ein herrlich freies Leben außerhalb der Stadtmauern Berufalems. Schule wurde doch gehalten, aber unter einem großen Baum, wo auch Seuschrecken und Eidechsen ihr luftiges Wesen trieben. Seden Morgen ritt ber Bischof in die Stadt; ber Abend gehörte sodann der Familie. Das waren richtige Feierabende.

Die Kinder wurden früh gewöhnt, Lieder und Sprüche auswendig zu lernen und bei letzteren zu wissen, wo sie stehen: Buch, Kapitel, Vers. Da wurde der Grund gelegt zu Doras Bibelkenntnis. Ihr Herz barg einen Schatz, den ihr gutes Gedächtnis dis ans Ende ihres Lebens immer wieder heben konnte.

Damals ahnte das kleine Mädchen noch nicht, daß in zukünftigen Sahren ihr Gatte und ihre Kinder sie

"die lebendige Bibelkonkordanz" nennen würden, zu der man mit allen biblischen Fragen gelangen konnte und die nie versagte. Sie lernte aber die Sprüche nicht nur auswendig, sondern auch mit dem Herzen und richtete ihr kleines Leben darnach ein. Denn es kam die Zeit, da sie den Heiland besonders brauchte.

Hanna sollte zur Weiterbildung in eine Pension in die Schweiz gebracht werden, nachdem Benoni schon nach England auf eine Schule gekommen war. Da entschlossen sich die Eltern, die zarte zehnsährige Dora der vier Jahre älteren Schwester beizugesellen in der Hoffnung, daß der Rlimawechsel günstig auf ihre Gesundheit wirken würde.

Im Frühjahr 1852 wurde dieser Plan ausgeführt; doch durften vorher noch prächtige Ausslüge von je drei Tagen nach Hebron und nach dem Iordan und Toten Meer gemacht werden, damit die Erinnerungen an das Heilige Land lebendig blieben.

Die Trennung von Jerusalem brachte zunächst kein großes Weh mit sich, da die Eltern ihre beiden Töchter begleiten konnten. Die Fahrt ging über Smyrna, Triest und Benedig nach Mailand. Dort wurde ein Wagen gemietet, der die Reisenden über den Gotthard nach Flüelen bringen sollte. Dora erinnerte sich stets gern an den Ausstieg zu Fuß von Airolo dis auf die schneedeckte Höhe des Gotthard. Als später eine Eisendahn durch das Innere des Berges suhr, meinte sie, es sei doch viel schöner gewesen, die reine, klare Luft auf dem Gipfel zu genießen.

Das erste Ziel, Beuggen, wurde nun schnell erreicht. Groß war die Wiedersehensfreude zwischen den Eltern und Großeltern, aber auch mit Maria, die mittlerweile ein kräftiges, munteres Mädchen geworden war. Die Schwestern mußten sich erst kennenlernen, was rasch vonstatten ging.

Der Sommer wurde in Beuggen verbracht. Es war eine schöne Zeit, wenn nur nicht im Hintergrund die Trennung von den Liebsten gelauert hätte!

Dora hält schriftlich zwei Erinnerungen an diesen Aufenthalt fest. Wir lassen sie selbst reden: "Durch irgendeinen Umstand veranlaßt, muß ich mich einmal ganz ungebührlich über die Plage des Gehorsams ausgedrückt haben. Da gab mir mein Mütterlein als Strafe die Erlaubnis, an jenem Nachmittag zu tun, ganz was ich wolle, natürlich innerhalb des Hauses und Gartens. Das schien zuerst gang mundersuß. Aber Die Bitterkeit folgte nach. Es ging nicht lange, so stellte sich Langeweile, natürlich auch das böse Gewissen ein. Mama, was könnte ich jest tun?' kam es fast unbewußt heraus. "Du kannst tun, was du willst,' hieß es; ,ich sage dir heute nichts.' Wie lange biefer Zuftand bauerte, weiß ich nicht genau, vielleicht nur wenige Stunden. Aber er mährte lange genug, um es mir lebenslang einzuprägen. daß es keine ärgere Strafe gibt, als wenn der himm= lische Erzieher sprechen muß: "Mun, so tue benn, was du willst!"

Die zweite Erinnerung ist gar andrer Art. "Es war im "Küchenstübli" in Beuggen. Der milde Abend däm= merte herein. Ein älteres Fräulein, eine Art Kleinkinder= lehrerin — denn regelrecht ausgebildete gab es damals wohl noch nicht — war da und half an irgendeiner Haus= haltungsarbeit. Dabei sang sie das Lied, das damals noch neu war: Wo sindet die Seele die Heimat, die Ruh? Das klang wie himmlische Glockentöne durch meine Seele, und als sie zu den Worten kam:

Im Rreise der Deinen sprichst Frieden Du aus, Da bin ich mit Deiner Gemeinde zu Haus, —

da zog ein Uhnen durch mein Gemüt, das nur in der Gemeinschaft mit Jesus, dem Heiland, erfüllt werden konnte.

Wer die bleiche, sanfte Sängerin war und woher sie kam, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß sie Magdaslene hieß und daß sie in meiner Seelenharse eine Saite berührte, die nie verklungen ist."

#### Montmirail.

Der Sommer verging, und der Herbst brachte den Ansang eines neuen Lebensabschnittes. Das zarte Gemüt der kleinen Dora litt unter der Trennung von den geliebten Eltern. Sie hatten noch gesehen, daß ihre Töchter in dem schönen Institut der Brüdergemeine Montmirail bei Neuchâtel freundliche Aufnahme und liebevolle Fürsforge gefunden hatten, und waren dann zurückgereist nach Jerusalem.

Dora war mit ihren zehn Jahren das Baby der Pension. Schüchtern hielt sie sich dicht an ihre ältere Schwester, dis sie die Mitschülerinnen kennengelernt hatte. Zuweilen durfte sie mit dem Töchterlein des Direktors spielen; denn sie war ja noch ein Kind. Man war sehr lieb zu dem kleinen Fremdling, und sie sprach stets mit Dankbarkeit von ihren Lehrerinnen; aber das Elternhaus konnte nicht ersett werden. Dora hatte Heimweh, und lästiges Fieber sührte sie immer wieder ins Krankenzimmer. Troz liebevoller Pslege sehlte ihr die linde Mutterhand, der sanste Gesang. Nur Mutter konnte das Lied, das sich seither auf Kinder und Kindeskinder verzerbt hat, so singen, daß es das kleine Herz zur Kuhe brachte:

Wie ist einem Kind zumut, Wenn im Urm der Mutter ruht? Nicht wahr, es ist ihm wohl? Ia wohl, ja wohl, Denn solch ein Kind hat's gut.

Wie ist es einem Kind zumut, Wenn es in Iesu Armen ruht? Das ist ein sel'ges Kind, Denn solch ein Kind Hat's besser noch als gut.

Das Lernen ging leicht. Doras geweckter Geist nahm alles Neue mit Freuden auf. Sie war zuweilen der Mittelpunkt kleiner Gruppen und erzählte lebhaft manche interessante Geschichte aus dem Heiligen Land. Da kam sie fast undewußt in etwas hinein, was sie plözlich als Sünde erkannte. Sie ließ ihrer Phantasie zu viel Spielzaum und teilte allerlei Erdichtetes als Geschehenes mit. "Aus diesem gesährlichen Irrweg," schreibt sie selbst, "wurde ich kräftig erweckt durch das wichtige Wort von den Lügnern, deren Teil sein wird in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwesel brennt (Offend. 21, 8). Das durchbohrte mein Herz. Von da an sürchtete und mied ich die Lüge in ihren verschiedenen Formen. Ich kämpste ritterlich gegen das Verderben."

Tante Sophie Gobat, die prächtige Gestalt, die uns auch in den "Lichten Spuren" entgegentritt, war zuweilen der Justuchtsort der Jerusalemer Kinder, da sie in der Nähe wohnte. Als Oberin der weiblichen Abteilung in der Irrenanstalt Présargier hatte sie einen verantwortungs» vollen Posten. Doch nahm sie ihres Bruders Töchter mit ganzer Liebe an ihr Herz, und es bildete sich zwischen Dora und ihr ein Band, das erst gelöst wurde, als viele Jahre später die Tante an ihrem neunzigsten Geburtstag nach einem reich gesegneten Leben in Crémines selig heimging.

Auch die in Beuggen verlebten Ferienwochen waren Zeiten besonderer Freude. Bei den Großeltern war doch ein Stückchen Heimat! So gingen die Jahre vorbei. Dora stieg von Stuse zu Stuse. Freundschaften wurden geschlossen, die Jahrzehnte hindurch Bestand hatten. Das reiche Gemüt gab und nahm Liebe.

Endlich brach das lette und wertvollste Pensionsjahr Hanna war nach Genf versetzt worden, um noch weitergeführt zu werden, und die kleine Schwester fühlte sich aufs neue verwaist. Und nun wollen wir sie selbst reden laffen: "Da fandte mir Gott einen Engel zur Seite. Nicht einen Engel in wallenden, weißen Gewändern und filbernen Flügeln, sondern in Gestalt eines innig frommen Gotteskindes, einer Mitschülerin, in der Jesu Christi Geist Raum gewonnen hatte und die barum Seine Liebe aus= strahlte. Noch sehe ich in der Erinnerung die sanften, braunen Augen, die sich mit Tränen füllten, wenn etwas Liebloses oder Ungeziemendes gesagt wurde. Ich sehe das feine, stille Gesicht, das ohne jegliche Sentimentalität boch so klar bas innere Glück einer geheiligten Seele widerspiegelte. Ich höre die etwas stotternde Sprache, die doppelt mühsam herauskam, wenn es galt, etwas ju rugen oder eine Mitschülerin aufzufordern zum Gebet. Teure Florence Barker!"

Was dieses liebe englische Mädchen für Dora und andre Schülerinnen geworden ist, läßt sich hier nicht beschreiben. Ein Segen, ein großer Segen ist die Verbindung mit ihr gewesen. Auch sie gehört zu den "lichten Spuren".

Im Frühling 1856 verließ Dora das Institut Montsmirail. In dankbarer Liebe und Hochachtung gedachte sie stets der Erzieher und Erzieherinnen, die ihr vier Sahre lang viel Gutes getan haben. Zuerst folgte sie einer

Einladung nach Genf, wo eine Freundin ihrer Mutter auf freundliche Weise half, das plöglich groß gewordene, liebliche Kind neu mit Kleidungsstücken auszurüften. Dann kam die Begegnung mit ihrem teuren Bater. O die Wonne, als sie nach vierjähriger Trennung ihre Urme um seinen Hals schlingen durste! Er reiste weiter nach England, holte aber nach einigen Wochen seine Töchter ab, um mit ihnen Verwandte und Freunde in der Schweiz und in Württemberg zu besuchen.

Die Zellerschen Töchter hatten, mit einer Ausnahme, alle ihren eigenen Hausstand gegründet und der Familie prächtige Männer zugeführt. Mit diesen Onkeln und Tanten durfte nun Bekanntschaft gemacht werden. Was da an geistlichem Segen und geistigem Reichtum in eine erwachende Menschensele gelegt wurde, ist nicht auszusgagen. Den Schluß der Reise bildete ein Aufenthalt in Beuggen. Es sollte der letzte Abschied von den geliebten Großeltern sein.

Wieder war es Herbst, als der Vater mit Hanna und Dora die Rückreise nach Zerusalem antrat. Wie fröhlich waren die Herzen gestimmt! In Sassa tras man die ersten Zeichen erwartender Mutterliede. Neue Reitkleider, Filzhüte und blaue Schleier hatte die Teure ihren Töchtern gesandt und für drei schöne Pferde gesorgt. "Und dann kam," wie Dora es später beschreibt, "der glückliche Zeitpunkt, da wir mit unserm teuren Vater wieder hineinritten in die Tore Ierusalems und im Schatten des großen Davidsturmes das Elternhaus erblickten, von dessen Valkon aus das liebste, süßeste Angesicht, das unsers Mütterleins, uns entgegenwinkte.

Mun war das Heimweh gestillt!"



## Mutter.

### Uls junges Mädchen.

1856-1867.

#### Wissensdurft.

eit zurück liegt die schöne Sugendzeit. An Hand der Tagebücher, die Dora als junges Mädchen mit großer Genauigkeit führte, könnte manches aus den Frühlingstagen ihres

Lebens erzählt werden. Aber es ist seine Kleinmalerei, und wir stellen lieber ein von Meisterhand in einem Zuge entworsenes, vollkommenes Bild vor die Augen derer, die Liebe und Teilnahme dafür haben. Mutter selbst hat es geschaffen. Auf diese Weise entrollt sich ihr äußeres und besonders auch ihr inneres Leben mit Klarheit und Wahrhaftigkeit vor den Blicken.

So zeige ihr kleines Manuskriptbuch "Umriß meines Lebenslauses", das sie auf die Bitte ihrer Kinder am Schluß des Jahres 1909 geschrieben hat, wie das aus der Fremde heimgekehrte frohe Kind sich in Jerusalems Luft, umhegt von Vater- und Mutterliebe, weiter ent- wickelt hat.

Dora Gobat schreibt:

"Ich war noch nicht völlig 14 Jahre alt, als ich meine letzte Schulstunde erhielt mit Ausnahme des später genossenen Unterrichts in der arabischen Sprache. Wenn ich
mich frage, wie ich trot des so mangelhaften Bildungsganges zu dem bischen Wissen gelangt bin, das ich besitze, so schreibe ich es neben der wirklich gediegenen
Grundlage, die ich in Jerusalem und Montmirail erhalten
hatte, drei Faktoren zu, die ich bezeichnen kann mit:
"Lesen, Zuhören, Nachschlagen."

- 1. Ich habe gern und viel gelesen. Eine große Auswahl von Büchern hatte ich zum Glück nicht, Romane gab's nicht. Aber Bücher über die Weltgeschichte, Aubignes Resormationsgeschichte in fünf Bänden, allerlei Vorlesungen über Literatur, sogar theologische Abhandslungen, zum Beispiel über den historischen Christus, auch Prosessor Riggenbachs Leben Issu wurden mit ebensoviel Fleiß gelesen, wie die in Europa auferzogenen Kinder ihre modernen ,historischen Erzählungen' verschlingen.
- 2. Zuhören. Ja, darin hatte ich es gut. In meines Baters Hause verkehrten viele berühmte, gelehrte und vielgereiste Leute. Was da besprochen, erzählt und vorbemonstriert wurde, war hochinteressant. Wohl niemand ahnte, daß das wohl etwas linkische Mädchen, das stets schweigsam am Tisch oder in einer Ecke des Zimmers saß, mit wahrem Hunger den Gesprächen lauschte und das Gehörte im Gedächtnis ausspeicherte. Ich erinnere mich, wie von Tischendorff, direkt vom Sinai kommend, wo er im Ratharinenkloster seinen berühmten Roder Sinaiticum gesunden hatte, mit Begeisterung davon erzählte. Ein andermal war es Lanard von Ninive oder ein Hauptmann desselben Namens aus Indien, die von





ihren Entbeckungen und Reisen berichteten. Ich kann die vielen nicht nennen, hoch und niedrig, arm und reich, die aus ihrem Schatz mich bereicherten durch das ausgesprochene Wort. Doch einen muß ich noch nennen, dem ich wohl das Meiste und Beste abgelauscht habe, und das ist mein Vater.

3. Meine britte Wissensquelle war das Wörterbuch und das Lezikon, in denen ich fleißig nachschlagen lernte. War mir beim Lesen oder Zuhören ein fremder Ausdruck vorgekommen, so hatte ich keine Ruhe, bis ich in irgendeinem Buch die genaue Bedeutung, Schreibweise usw. ausgekundschaftet hatte. Gerade die Mühe des Suchens, oft auch des Abschreibens half, die Sache im Gedächtnis festzunageln."

Dieses Nachschlagen war zu einer solch fruchtbringenden Gewohnheit geworden, daß es dis ins hohe Alter hinein fortgesetzt wurde. Darum war Mutter auch eine überaus zuverlässige Führerin auf jedem Gediet. Nie klangen ihre Antworten unsicher, und wie viele Fragen wurden in der langen Reihe von Jahren an sie gestellt! Wenn sie eins mal einen gewünschten Aufschluß nicht geben konnte, sagte sie einsach: "Ich weiß es nicht."

828

Dora fügte sich mit Freuden und Leichtigkeit in das Leben daheim, das sie vier Jahre lang entbehrt hatte, ein.

"Außerlich war alles lieblich," erzählt sie. "Da unser Haus nicht groß genug war für die heranwachsende Fasmilie, hatten meine Eltern das Nachbarhaus dazu gesmietet, und wir zwei Schwestern hatten dort ein Schlafsund ein ganz reizendes Wohnzimmer. Eine alte beths

Mutier.

lehemitische Magb schlief in unsernähnten wohnraum war ein großes Erkersenster, das hinausschaute auf den Teich Hiskia, und wenn wir mit Begleitung des Klaviers unsrehellen Lieder sangen, tönte es in eigentümlichem Echo über den Teich zurück. Das allgemeine Wohnzimmer oder der Salon soll noch beschrieben werden. Er war groß, mit einer hohen und einer kleinen Ruppel. Ein weicher Smyrna-Teppich bedeckte den ganzen Fußboden. Was sür köstliche Erinnerungen birgt dieser Raum! Auf einer Seite ging es drei Stusen hinauf in das Schlafzimmer der Eltern. Noch eine Treppe führte auf die Terrassen, wo man um die Ruppeln herum Platzum Spazieren hatte.

Als Hauptaufgabe wurde mir der Unterricht meiner sechsjährigen Schwester Blandina gegeben. Das war nun eine wahre Lust, obwohl das kleine Persönchen mir, der ehrwürdigen vierzehnjährigen Lehrerin, nicht immer die nötige Achtung zollte. Aber es ging doch prächtig, und die paar Schuljahre sind uns beiden in freundlichster Ersinnerung."

Dora war sehr begabt für Musik und Gesang, und was sie dasür an Ausbildung empfangen konnte, ward ihrer Seele zum Genuß. Öfters besuchte sie auch die russische Kirche, um dem wundervollen Gesang zu lauschen. Doch bald mußte sie auf diese stille Freude verzichten, weil das Gerücht ging, Bischof Gobats Tochter habe die Absicht, sich der griechisch-katholischen Kirche anzuschließen.

#### Sündennot und "Es ift vollbracht!"

"Innerlich fing mit ben Wintertagen 1856 für mich eine Zeit ber Angst, ber inneren Unruhe, ja bes heißen

Rampses an," bekennt Dora. "Trozdem ich von Kindsheit an den Heiland geliebt, zu Ihm gebetet und Sein Wort mit Freuden gelesen hatte, auch nach außen als ein frommes Kind galt, fühlte ich auf einmal die Verderbnis meines ganzen Wesens so sehr, daß ich mich für das schlechteste und allerärmste Menschenkind ansah. Das Wort des Herrn: "Ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totenbeine und alles Unflats' straste mich so genau, daß es mir vorkam, es sei für mich geschrieben, und das "Wehe euch", das diesem Wort vorangeht, machte mich erzittern. Es waren schwere Tage und Nächte. Wahrsicheinlich hatte ich auch Zeiten, da ich mein Elend vergaß; denn die Meinigen merkten es nicht so sehr. Auch gestaltete sich das äußere Leben gerade damals übersaus schön.

Im Frühling 1857 nämlich kam aus England mein geliebter ältester Bruder Benoni, ein flotter Student von Oxford, um nach langer Zeit seine Ferien wieder einmal zu Hause zuzubringen. Zum ersten und einzigen Male hatten meine Eltern in jenem Sommer die Freude, ihre sieben Kinder zusammen um sich zu haben. Es war eine wundervolle Zeit. Wir verbrachten manche Wochen in Zelten auf dem schönen Lagerplat dei Lista. Die besteundete, ebenfalls kinderreiche Familie Sandreczki lagerte in unster unmittelbaren Nähe. O welche Spazierzgänge und Ritte, welche Spiele und Abungen machte man da! Benoni war die Seele von allem. Wir sangen viele Lieder und kamen auch zusammen zum Lesen, hie und da unter einer Gruppe von Osivenbäumen, die den Namen "Sonntagsbäume" trugen, andre Male unter dem großen, einsamen Feigenbaum am Talabhang, von wo

man herunterschaute auf das leuchtende Minarett von Nebi Samuel.

Während all der Freudenzeit schlief in meiner Seele der Gefangene, der nach wahrer Freiheit dürstete. Ganz ersticken durfte die fröhliche Umgebung ihn nicht; aber zum Schweigen bringen, das konnte sie.

Da kam der Herbst. Der Bruder verließ uns. Das regelmäßige Leben in der Stadt fing wieder an, und in der stillen Nächte Stunden hörte ich wieder mit Macht die Stimme des Gerichts. "Wenn du so stirbst, so bist du verloren!" — so hieß es in mir, und ich wußte, daß die Stimme die Wahrheit redete. In jener Zeit begann sür mich der Konstrmationsunterricht bei meinem lieben Vater. Leider offenbarte ich ihm meinen Herzenszustand nicht; aber ich denke doch, daß die Heilslehre, in der er mich so treu unterwies, mitgeholsen hat zu der seligen Erslösung, die nun folgte.

Es war eine stürmische Nacht im Februar 1858. Der Wind heulte um unser Haus her; ich dachte, es könnte niedergerissen werden von dem Orkan. Und noch gewaltiger stürmte es in meiner Seele. Angste der Hölle hatten mich getrossen; ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn: O Herr, errette meine Seele! Und siehe da, mitten in der größten Not trat ein längst bekanntes Wort vor meine Seele: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus seltg. Mein Ohr hörte keine Stimme, mein Auge sah kein Licht, meine Seele empfand keine besondere Regung; aber mein Glaube ersaste sest und kühn das klare Wort des Evangeliums. "Herr, ich glaube, ja, ich glaube an Dich, so bin ich denn gerettet!" So jubelte es in mir. Und unmittelbar an dies erste Wort reihte sich ein zweites: Es ist vollbracht!

Ich erfuhr damals, was ich später aussprechen lernte:

D Wort des Lebens! Hier kann mein Glaube ruhn, Auf diesen Felsen kann ich mich gründen nun. Ewig vollkommen ist unsers Gottes Heil; Nimm es, D Sünder, an, so wird dir's ganz zuteil! Nichts kannst du machen mehr, Gott hat's gemacht: Es ist vollbracht!

Als am nächsten Morgen meine liebe jüngere Schwester Maria mich sah, merkte sie gleich, daß mir etwas Besonderes widersahren sei, und fragte mich darnach. Ich weiß nicht genau, was ich antwortete, aber der Sinn war: "Ich habe etwas glauben gelernt, was schon lange geschehen ist, und in mir ist alles neu geworden."

Jest weiß ich, daß es der werte Heilige Geist war, der mich in den vergangenen Monaten der Sünde übersführt hatte, mir nun aber die Gerechtigkeit meines Heislandes zueignete und mich mit den Kleidern des Heilsbedette.

Wenn ich mich frage, warum wohl der Herr mich so tief und schwer führen mußte, so glaube ich, Ihn wohl zu verstehen. Bei meinem von Natur zur Frömmigkeit neigenden Temperament und der christlichen Erziehung, die ich genoß, hatte sich viel "Firnis" an mich geheftet, und es brauchte solch radikale Kur, um mich von meiner tiesen Verderbnis zu überzeugen.

Dann sehe ich auch in dieser Zucht der Gnade eine Vorbereitung auf spätere Wirksamkeit, da mich mein treuer Herr brauchte, um andern Seelen den Weg zur Rettung zu zeigen.

Es folgten selige Wochen und Monate. Nun siel im Unterricht der gute Same auf ein wohl zubereitetes, tief burchfurchtes Land. Und als der Tag der Pfingsten gekommen war und ich mit vier andern Jungfrauen in unster sieben Christuskirche meinen Tausbund erneuern durfte und meines Vaters Hände segnend auf mir ruhten, da hieß es aus tiefster Seele: Ich din Dein, o Iesu, und Du bist mein für Zeit und Ewigkeit. — Es war der 23. Mai 1858. Die Hochstut der Freude im Heiligen Geist stieg so sehr, daß sie den Damm der Schüchternheit und der Zurückhaltung meinen lieben Eltern gegenüber durchbrach. Als mein Vater in seinem Vischofsornat aus der Kirche kam, konnte ich nicht anders, als mich in seine Arme wersen und sagen: "Mir ist, als sei ich eben jeht getaust worden und komme aus den Wellen des Jordan, wo ich meinen Heiland habe öffentlich bekennen dürfen als meinen Retter und König."

Ich habe darum immer die Ronfirmation so gern aufs innigste mit der Taufe verbunden. Meines Erachtens sollte die Ronfirmation etwas Freiwilliges sein und nicht an eine Altersstuse gebunden werden. Der Jünger, der als Rind getauft wurde, sollte bei seiner Tausbundserneuerung wirklich bekennen wollen und bekennen können, was er glaubt.

Als ber Sommer mit seiner erschlaffenden Hiße und seinem blendenden Glanz sich über Land und Stadt breitete, bekam ich eine leise Angst, mein Inneres möchte wie im vorigen Iahr wieder vertrocknen und das neue Leben einschlasen. Aber es war nicht so. Es blieb. Ia, und es ist geblieben durch manche Untreue, manches Wanken, manche Entmutigung hindurch. Es ist geblieben, wahr und immer bestimmter seit mehr als 60 Jahren. Er hat auch zu mir gesagt: "Meine Gnade soll nicht von dir

weichen und der Bund Meines Friedens nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer."

#### Jerusalemer Leben.

Hier sei zuerst ein kleines Ereignis aus dem Jerussalemer Gemeindeleben eingefügt, wie Doras älteste Schwesster Hanna es aufgezeichnet hat. Es betrifft den Gottessacker. Schon in den dreißiger Jahren hatten Amerikaner ein kleines Stück Land auf dem Zion, nahe bei Davids Grad, als Friedhof gekauft. Auch Bischof Alexander erward ein Stückchen Feld, halbwegs zwischen dem Jaffator und dem Manillateich, das, als Bischof Godat nach Zerusalem kam, etwa zehn Gräber barg.

Eines Tages entbeckte ein Scheich, daß zu einer bestimmten Sahreszeit ber Schatten eines ber Minarette darauffiel, und sofort wurde Gobat mitgeteilt, er musse einen andern Ort als Begräbnisplatz der Protestanten suchen. Mit Mitteln aus England, Deutschland und ber Schweiz kaufte er nun ein großes Stück Land am süd= lichen Abhang des Berges Zion. Der Plat wurde ge= ebnet, die eine Sälfte für die Miffionsschule mit Garten bestimmt und die andre zum unveräußerlichen Gottes= acker für die protestantische Gemeinde hergerichtet. In aller Stille brachte man die Särge von Bischof Alexander und andern Gemeindegliedern in den neuen Friedhof. Biele Bäume wurden gepflanzt, und bald war der Gottes= acker ein Ort ber Schönheit und des Friedens, besonders im Bergleich mit andern orientalischen Begräbnisplägen. — Da liegen nun die drei erften Bischöfe, viele Entschlafene aus ben beutschen, englischen und arabischen Gemeinden, auch manche, die als Reisende ins Heilige Land kamen und hier ihren Bilgerlauf endeten. Unter einem großen

Olbaum, nahe am westlichen Eingang, schlummern bie teuren Eltern dem großen Oftermorgen entgegen.

Und nun lassen wir Dora wieder berichten:

"Im Jahr 1858 wurde meine liebe Mutter nach Beuggen gerusen an das Sterbebett ihrer teuren Mutter. Vater begleitete sie natürlich, und Maria samt den beiden jüngern Brüdern wurden mitgenommen, erstere um in Montmirail, letztere in Rorntal unterrichtet zu werden. So blieben Hanna und ich mit Blandina allein zurück. Unste guten Freunde, der preußische Ronsul Rosen und seine Gattin, versprachen, uns in jeder Schwierigkeit beisstehen zu wollen, und jede Woche waren wir sür einen ganzen Tag im Ronsulat eingeladen."

Hier können wir uns nicht enthalten, eine Beschreibung dieses alten, merkwürdig gebauten Hauses, wie Hanna sie gibt, einzuschalten. Unten war ein großer Hof mit den Wohn= und Schlafzimmern rings herum. Auf einer Seite sührte eine hohe Treppe, die ganz von einem schönen, alten Weinstock beschattet war, auf eine Terrasse. Da war das Studierzimmer und ihm gegenüber eine große, gebeckte Laube mit einem Springbrunnen, von wo aus man in einen ziemlich großen, sehr gut gepslegten Garten kam. Dieser Garten, sowie ein gepslasterter Hof, in dem immer drei oder vier reizende Gazellen umhersprangen, lag direkt über einem überwölbten Bazar, in den man durch Luftslöcher hinunterschauen konnte.

Außer mit Rosens hatten die Bischofstöchter auch mit andern englischen und deutschen Freunden viel Verkehr, zogen auch auf einige Wochen in die Zionsschule, der Rühle und guten Luft wegen.

Auf den Oktober war die Hochzeit des abessinischen Missionars Flad mit einer der Familie Gobat sehr lieben

Diakonisse in Serusalem sestgesett worden. Leider konnten der Bischof und seine Gattin einer lästigen Quarantäne wegen nicht zur bestimmten Zeit zurück sein, und so siel es den Töchtern zu, im Auftrag ihres Baters die Hochzeitsseier auszurichten. Dora sagt, das Fest habe ihnen wohl etwas Mühe, aber unendlich viel mehr Freude bereitet. Sie versolgte später mit besonderer Teilnahme die Arbeit, die Leiden der Gesangenschaft und die Besreiung der Missionsgeschwister in Abessinien und blieb stets mit ihnen verdunden. Bis zulett hatte sie eine mütterliche Liebe für den Sohn Friedrich, der seines Baters Lebensswerk sortsest und jetzt der Leiter der Mission unter den Falaschas ist.

Im November 1858 kehrten die Eltern wohlbehalten aus Europa zurück. Dora berichtet weiter:

"Das Jahr 1859 war ein ereignisvolles. Das erste Kind schied aus dem Geschwisterkreis, um ein eigenes Heim zu gründen. Hanna reichte am 23. Juni dem Missionar John Zeller die Hand zum Chebund und folgte ihm in die neue Heimat nach Nazareth. Das griff ties ein in unser Familienleben."

Hanna beschreibt einen Ausslug, ben sie um Oftern herum, gleichsam als Abschied von ihrer Mädchenzeit, mit Dora und zwei Freundinnen in Begleitung des alten Rawassen Mustafa nach dem Jordan und Toten Meer machte. Sie erzählt: "Da die Gegend ziemlich unssicher war, schlossen wir uns den russischen Pilgern an und schlugen unser Zelt in der Nähe ihres Lagers am Bach Krith bei Jericho auf. Die ganze Nacht hörten wir das Keden oder Beten der Pilger, das Bellen der Hunde und Schakale und das Geklingel der Maultiers

schellen. Mit Tagesanbruch ritten wir ans Tote Meer und dann an den Jordan, wo wir wieder mit den 70 bis 100 Pilgern zusammentrasen, die sich da untertauchen und tausen ließen. Sie meinen, dadurch ihre Sünden abzuwaschen, und das Hemd, das sie während der Zeremonie tragen, heben sie sorgfältig auf, um es später als Sterbekleid zu benüßen. — Eine drollige Geschichte passierte einer deutschen Dame einige Jahre später. Um besser alles sehen zu können, ging sie mit in die Fluten des Jordan und wurde, troß starken Protestes, von dem russischen Priester dreimal untergetaucht.

Die zweite Nacht waren wir im gleichen Lager bei Jericho, und am nächsten Tag ritten wir heim, an Bethanien mit seinen vielen Mandelbäumen vorbei."

Dora fährt fort: "Um jene Zeit besuchte die liebenswürdige schwedische Schriftstellerin Frederica Bremer das Heilige Land. Wir sahen sie öster. Sie saste eine Neigung zu mir und namentlich zu meiner Stimme und bat meine Eltern, mich ihr anzuvertrauen, damit sie mich als Sängerin ausbilden lassen könne. Obschon die Eltern natürlich nicht dafür sein konnten, wünschten sie eine Erklärung von mir. Ich legte sie meinem Bater aufs Nachttischen. Ich sagte darin, sein Gott sei auch mein Gott, ich wolle nur sür Ihn leben. — Dies kleine Ereignis war mir wichtig, einesteils weil es meiner Eitelkeit schmeichelte, aber besonders weil ich da ganz deutlich spürte, daß nur der Dienst des Herrn mich innerlich besciedigen würde. Es war wie eine ahnende Berufung zum Dienst der Seelenrettung.

Im darauffolgenden Jahr (1860) durfte ich meinen teuren Bater auf seiner Bisitationsreise nach Agypten, das auch zu seiner Diözese gehörte, begleiten. Die Reise brachte mir für Geist, Seele und Leib großen Gewinn. Schon ehe wir nach Jerusalem zurückkehrten, hörten wir die ersten dumpsen, beängstigenden Berichte von dem Drusenausstand im Libanon. Im ganzen Lande machte sich die Gärung fühlbar. Wie wir später hörten, war auch für Jerusalem ein Tag der Mezelei bestimmt, der 20. Juli. Mutter war nach Nazareth gereist, um dort das erste Enkelkind zu empfangen. Bater hielt mit Blandina und mir die ernste Morgenandacht an dem gefürchteten Tag. "O Herr," so betete er, "laß uns in Deine Hand sallen; denn Deine Barmherzigkeit ist groß, und laß uns nicht in der Menschen Hände fallen!" — Er wurde erhört. — Das Blutbad wurde in Jerusalem verhindert. Aber mein Bater wurde schwer krank und konnte sich lange nicht erholen.

Die Herbstmonate waren eine reiche Segenszeit. Der Tod eines jungen Arztes, mit dem mich eine kurze, aber warme Freundschaft verbunden hatte, schnitt mir ins Herz. Die Erde wurde dunkler, aber der Himmel lichter. Wir verspürten in Jerusalem die Wellenschläge der großen gottgewirkten Erweckung, die in den Jahren 1859/60 in England und Irland viele Sünder zum Heiland brachte. Wunderbarerweise war es der ehrwürdige lutherische Pastor Valentiner, der am eifrigsten die Erweckungsserichte las und weiter mitteilte.

Herrlich waren die Gottesdienste und namentlich die Gebetstunden. Diese fanden zuerst zweimal, später einmal wöchentlich im Schulhause statt. Da war mein ehrwürdiger Vater immer dabei, zu seiner Rechten der anglikanische, zur Linken der lutherische Geistliche, die abwechslungssweise leiteten. Das war wirkliche Allianz. In jenen

ersten Jahren 1859/60 waren diese Stunden ungemein beseht. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. So ersinnere ich mich, wie der englische Arzt Dr. MacGowan einst den Strom der Gebete unterbrach und bat, ein Wort sprechen zu dürsen, das seine Seele bewegte, und ein andermal Freund Frutiger aus Basel vorschlug, man möchte doch das Lied singen: "Wenn ich Ihn nur habe," was so ganz seines Herzens Stimmung ausdrücke.

was so ganz seines Herzens Stimmung ausdrücke. Hier muß ich auch einen Namen einschalten, der für mich bedeutsam geworden ist, Herr Henry Crawford, ein Mann voll Heiligen Geistes, der mir und vielen ein

Segen mar.

Einen Sonntagnachmittag möchte ich noch schildern. Wir wohnten damals für einige Wochen in der Schule auf Zion. Ich war in die Stadt gegangen, um bem Nachmittag=Gottesdienst beizuwohnen, und wanderte gegen Abend wieder nach Hause. Durch das armenische Viertel ging mein Weg, an ber großen Klostermauer vorüber. Es war so still und feierlich. Mein Herze ging in Sprüngen und konnt' nicht traurig sein. Die Seligkeit ber Ge= meinschaft mit meinem Heiland war so groß und fühlbar, daß ich an jenem Sonntagabend mich halb im Himmel fühlte. Da drang von weitem der heisere Ruf eines Aussätigen an mein Ohr. Ich war mittlerweile in die Nähe des Zionstores gekommen, wo damals die Aussätzigen ihre Hütten hatten, und bald erblickte ich drei biefer Elenden, die am Wege fagen und bettelten. In der freubigen Stimmung, in ber ich war, hätte ich ihnen gern ein Geldstück geschenkt; aber ich hatte meinen Beutel nicht bei mir. Nur meinen steten Begleiter, mein arabisches Testament, hatte ich in der Hand, und plöglich durch= zuckte mich der Gedanke: daraus kannst du ihnen etwas Wertvolles geben. Fast mit den Borten des Apostels sagte ich den drei Aussätzigen: "Gold und Silber habe ich nicht; was ich aber habe, möchte ich euch anpreisen. Darf ich euch etwas vorlesen?" — "Nein, nein," riesen sie, "das verstehen wir nicht." — "Versucht es nur einsmal," erwiderte ich und schlug gleich im 8. Kapitel des Matthäus die Geschichte von der Heilung des Aussätzigen auf. Sie horchten ausmerksam. "Lies es noch einmal," baten sie. Und dann: "Hat Er ihn wirklich angerührt?" so kam die Frage. Und so gut ich konnte, erzählte ich ihnen vom Heiland.

Mir war so wohl zumute, und noch manchmal von dem Tage an konnte ich ihnen vorlesen und erzählen, am Wegesrand oder in ihren ekelhasten Hütten. Viel habe ich nicht für sie getan; aber für dies wenige bewahrten

fie mir eine rührende Liebe und Dankbarkeit."

Es wurde große Gastsceundschaft ausgeübt im Bischosshause, wodurch man in Beziehung zu vielen lieben und interessanten Leuten kam. Die Sonntage waren still und durch Gottesdienste ausgefüllt. Um 10 Uhr gingen alle in die englische Kirche. Die beiden englischen Geistlichen kamen, den Bischof abzuholen, der im Ornat zwischen ihnen ging. Boran zogen die beiden Kawassen mit den Silberstöcken, und Frau Godat mit den Kindern folgte. Um 3 Uhr sand der deutsche Gottesdienst statt. Rev. Henry Crawsord und Pastor Balentiner wirkten in herzslichem Einverständnis mit dem Bischof zusammen, so daß die erwähnten Jahre 1859 und 1860 eine Blütezeit der Gemeinde in Serusalem genannt wurden.

#### Ein Sahr in England. 1861—1862.

Unverkürzt verwenden wir die vorliegenden Aufzeich-

nungen:

"Meines Vaters Gesundheit machte eine Reise nach Europa notwendig, und mit frohem Herzen reisten wir im Mai 1861 ab. Zunächst ging es nach Beuggen. Dort war zwar das liebe Großmütterlein schon im Sahr 1858 und ber teure, prächtige Grofvater im Mai 1860 heimgegangen. Aber ber von uns allen so innig geliebte Onkel Reinhard war an der Spige der Anstalt, und das alte heim war uns offen geblieben. Wir hielten uns nicht allzu lang auf; benn diesmal war England unfer Biel. Anfangs August reiften wir ab und kamen über Baris-Dieppe-New Haven auf Englands Boden an. Ein mehrwöchiger Aufenthalt in London mit vielen, vielen Erlebnissen war meist unbefriedigend für Herz und Gemüt. Die größte Freude mar ein Wiedersehen mit meiner geliebten Freundin Florence Barker. Eine liebliche Woche brachte ich mit ihr in ihrem elterlichen Hause in Hollowan-London zu. Sie mar schmal und müde und mußte viel liegen. Aber meine Augen waren gehalten; ich sah nicht, was gewiß alle wußten, mir aber nicht sagten, daß sie sterbend sei. Es war so schön in ihrem friedlichen Zimmer. Einmal bat sie mich, ihr die Beschreibung des neuen Berusalem zu lesen. Andre Male zeigte sie mir einige ihrer Lieblingslieder. Sie mar mir bis zulett ein Segen, und mit Tränen schied ich von ihr. — Nicht gar lang hernach, den 18. Dezember 1861, wurde die 24jährige Jungfrau als eine früh gereifte Garbe in die ewigen Scheunen heimgeholt.

Mitte September reisten meine teuren Eltern wieder ab. Ich blieb, auf die flehentliche Bitte meines Bruders Benoni hin, in England zurück. Er war nämlich seit einigen Monaten Vikar in dem Städtchen Romsen in Hampshire und wünschte sich sehnlich eine Schwester, um seine Einsamkeit zu verschönen. Meinen lieben Eltern und auch mir selbst war dieser Vorschlag sehr willkommen, und am 21. September 1861 zog ich ein in die schlichte Wohnung, die mein Bruder gemietet hatte. Wir hatten sedes ein Zimmer und dann noch ein gemeinsames Wohnzimmer über dem ehrbaren Spezereiladen des Mr. Pinnick in der Straße, die den Namen trug: The Hundred. Vor meinem Fenster war ein leerer Plaß, auf dem eine wundersschöne Trauerweide stand, und als wenige Wochen nach meinem Einzug der Herbstwind die zarten Blätter der Weide hinwegwehte und zuweilen durch das offene Fenster in mein Zimmer hineintrug, da meinte ich vergehen zu müssen vor Sehnsucht nach etwas Ewigem, Unveränderslichem.

Romsen hat eine prachtvolle Kirche, eine alte normannische Abtei. (Mitunter durfte ich auf der herrlichen Orgel
spielen, da ich Unterricht nehmen konnte, der mich in
dieser Beziehung weitersührte. Diese Stunden brachten
mir viel Gewinn und Genuß, auch Segen.) Ein Pfarrer
und zwei Bikare verwalteten das Amt, und da sowohl
die Frau des Pfarrers als die des älteren Vikars kränklich waren, sielen allerlei Aufgaben mir zu. Ich sah
älter aus als meine 19 Jahre. Mein Bruder meinte einmal schezhaft: "Meine Schwester war eben vier Jahre
alt, als sie geboren wurde," und es wurde mir eines
der verrusensten Quartiere des Städtleins als Besuchsseld
angewiesen. Eine Dame der Gemeinde machte in mütter-

licher Teilnahme, mir unbewußt, dem Hauptpfarrer Borstellungen deswegen, und es wurden mir darauschin einige anständigere Häuserreihen zur Pflege übergeben. Wie gern machte ich da meine täglichen Rundgänge! Trog aller Borsicht meiner mütterlichen Freundin kam ich mit furchtbar viel Sünde und Schlechtigkeit in Berührung.

Ich kann hier nicht auf zuviel Einzelheiten eingehen; ich könnte fast ein Büchlein füllen mit den inneren und äußeren Erlebniffen mährend der elf Monate meines Aufenthaltes in Romsen\*). Meine Haupttätigkeit war in der Sonntagsschule, wo ich jeden Sonntag, vormittags von 1/210 bis 1/211 und nachmittags von 3 bis 4 Uhr, eine Rlasse von zwölf= bis fünfzehnjährigen Knaben unterrichtete. Ich durfte herrliche Erfahrungen machen, befonders mit dem bösesten von allen, dem fünfzehn Jahre alten Tom Rogers, ben Gottes Gnade erfaßte und zu einem neuen Menschen machte. Bei meinem Abschied von Romsey sagte mir seine Mutter: "Jest muß ich Ihnen erzählen, was bei Tom den Ausschlag gegeben hat; denn Sie sind noch jung, und es kann Ihnen auch später von Rugen sein. Als Sie ihn an jenem Abend zum erstenmal bei mir trafen, da merkte ich nachher, daß er eigentümlich bewegt war. Ich hieß ihn sich die Hände zu waschen und zum Nachtessen zu kommen. Da sagte er: "Ich möchte am liebsten die rechte Hand gar nicht waschen. Sieh, es hat mir schon lange, lange niemand mehr die Hand gegeben. Alle haben mich verachtet, nur Miß Gobat nicht. Aber jest will ich auch in die Sonntagsschule gehen." Das war der Anfang seiner Umkehr.

<sup>\*)</sup> In ihrem Buch "Lichte Spuren" hat Dora Rappard das getan und wunderschöne Einzelheiten erzählt.

Fünf Jahre später, als ich als Braut in England weilte und einen Besuch in Romsen machte, sah ich meinen lieben jungen Freund wieder. Er wandelte als ein ernster, entschiedener Chrift. Der Pfarrer, den ich nach ihm gefragt hatte, sagte mir: "Tom ist alles, was man nur wünschen könnte; nur besucht er die Bibelftunden der Diffenters (freien Gemeinschaften) und fagt, es fei ihm dort wohler als in unsern schönen Gottesbienften in ber Abtei." — Allzu traurig machte mich jenes Urteil nicht, hatte ich doch selbst seinerzeit einen Durft nach engerer Gemeinschaft gefühlt und war manchmal an stillen Sonntagabenden in die Nähe der kleinen Methodistenkapelle gegangen, um mich an dem warmen, innigen Gefang zu erlaben. Ja, ich schloß sogar Freundschaft mit einigen lieben Töchtern aus jener Gemeinde, zum großen Erstaunen und Arger einiger unfrer näheren Bekannten, Die jene Mädchen als durchaus nicht "ebenbürtig" fanden. Aber die Liebe zu Sesu schlug die Brücke über bürgerliche und kirchliche Scheidegräben, und wenn wir uns auch nicht oft trafen, so genügte ein Blick und ein Sandedruck, um unfre Einheit im Geift zu bekunden.

Machte ich Besuche in entlegenen Häusern, so nahm ich unsern schönen Bernhardinerhund mit, der mich wie seinen Augapsel bewachte. Einst besuchte ich eines Abends eine kranke Frau und blieb länger, als ich beabsichtigt hatte, so daß es zu dunkeln ansing. Da klopste es an die Rammertür, und ein Mann bat: "Liebes Fräulein, bitte, kommen Sie und rusen Sie Ihren Hund weg. Er liegt über der Schwelle unsrer Haustür und läßt niemand aus und ein." Als mein Bruder und ich einmal zehn Tage abwesend waren, hörten wir, daß der Bernshardiner Tag sür Tag unsre bekanntesten Armen und

Rranken aufgesucht hatte — vermutlich in der Hoffnung, uns zu finden. Zu einem armen, sterbenden Soldaten, der mehrere Treppen hoch wohnte, kam der Hund am öftesten und machte durch seine Treue große Freude.

In der Nähe von Romsen liegt Broadlands, der herrliche Sitz des damaligen Premierministers, Lord Palmerston. Wir sahen die Herrschaften nicht oft, obschon sich Lady Palmerston für den "jungen Riesen" interessierte, wie sie meinen Bruder gern nannte. Da der Kirchenstuhl des Bikars für eine kinderreiche Familie berechnet war und ich meist allein darin saß, so führte der alte Kirchendiener oft Herren hinein, die in dem Palmersstonschen Sitz nicht mehr Platz hatten. Bei Gelegenheit erzählte er mir dann gern, wer die Herren gewesen seien: Lord Shastesbury, Lord Cowper, Minister und Generäle, auch mitunter Poeten und Künstler.

Mehr noch als die große Abtei beschäftigte uns die Filiale Lea, wo durch meines Bruders Energie eine kleine Rapelle erbaut wurde. Manche Gänge über den knisternden, glänzenden Schnee sind mir noch in Erinnerung, in sternenhellen Dezembernächten um die Weihnachtszeit. Das Dorf war etwa eine Stunde von Romsen entsernt.

Eine liebliche Erinnerung zum Schluß. In der Karwoche 1862 hatte ich alle Gottesdienste mit großer Andacht
mitgemacht, wohl, wie ich mir's nachher erklärte, in
eigenem Trieb und selbstgewählter Heiligkeit mit Fasten
und Beten. Am Abend vor Ostern überfiel mich eine
namenlose Traurigkeit. Gottes Antlitz war mir ganz
verdunkelt. Der Ostersonntagmorgen fand mich so traurig
wie Magdalena am Grabe des Herrn. Ich hatte Ihn
verloren und konnte Ihn nicht sinden. So ging es die

ganze Woche. Nach alter, schüchterner Gewohnheit sagte ich meinem Bruder nichts davon und meinte, er merke gar nichts. Um Sonnabend sing es wieder an zu dämmern in meiner Seele, und Sonntag konnte ich von neuem dem Herrn danken, der mich geliebt und erkaust hat mit Seinem Blut. Schweigend gingen wir zusammen nach Lea, wo ein lieblicher Sonntag-Abendgottesdienst stattsand. Als wir hernach bei hereinbrechender Nacht nach Hause wanderten, sprachen wir dies und jenes, ohne auf tiesere Gedanken einzugehen. Als wir aber oben im trauten Stüdchen uns zu Tisch setzen wollten, schaute mein Bruder mich zärtlich an und sagte mit sast schelmischem Lächeln: "Dora, mir scheint, du hast dies Jahr erst mit Thomas Ostern geseiert."

Wie freute mich da sein zartes Verständnis und —

sein vorheriges zartes Schweigen!

Einen kleinen Zug will ich noch erwähnen zur Ermunterung für solche, die alle ihre Gaben gang dem Beiland weihen wollen. — Es wurde in den Gefellschafts= kreisen, in denen wir verkehrten, viel gefungen, sowohl solo als in gemischtem Chor. Seit ich des Herrn bewußtes Eigentum geworden war, hatte ich keinen Gefallen mehr an Liebern, die nur der Weltlust dienten, und machte barum nicht gern mit. Aber zu Hause wurde jeden Abend in ber Dämmerstunde ein Lied oder eine Arie gefungen zu stiller Erbauung und Freude. Gegen Ende meines Aufent= haltes erfuhr ich, daß ich damit ganz ungesucht einem kleinen Rreis von Armen und Geringen unter unfern Nachbarn gedient und manchen von ihnen Troft und Heils= verlangen ins Herz gesungen hatte. Sie hätten jeden Tag, so erzählten sie, auf ihr Abendlied gewartet. Wieviel köst= licher war das als aller Beifall, ben das törichte Herz etwa

einmal gewünscht hätte! Alles, was wir dem König opfern auf irgendeinem Gebiet, ist nicht Berlust, sondern Gewinn.

Während meines Aufenthaltes in Romsen verlobte sich mein lieber Bruder, und obschon die Hochzeit erst ein Jahr später stattsinden sollte, so erleichterte mir doch der Gedanke an sein Glück den Trennungsschmerz. Im Sommer kam die zarte Braut auf Besuch nach Romsen, zu gleicher Zeit mit meinen lieben Eltern. (Mein Bater hätte eigentlich einen zweisährigen Urlaub nehmen sollen, zog es aber vor, den Winter in Jerusalem bei seiner Arbeit zuzubringen. Dies zur Erklärung des so baldigen Wiederbesuches in Europa.)

Wir verlebten schöne Tage zusammen, und nach dem Besuch machte ich mich zur Rückkehr bereit. Viel Liebe durste ich erfahren, und mit tief dankbarem Herzen sagte ich dem lieblichen Romsen mit seiner prächtigen alten Abtei und all seinen Bewohnern Lebewohl. Es war Mitte August 1862.

Auf der Rückreise nach Jerusalem hielten wir uns in Beuggen, Rheinfelden, Basel und Riehen auf. Benoni ließ es sich nicht nehmen, mich selbst auf den Kontinent zu begleiten, und zwar zunächst nach Fellbach, wo
ich mit den lieben Eltern zusammentraf und bald darauf
den zwanzigsten Geburtstag seierte."

#### Erstmals auf St. Chrischona. — C. H. Rappard.

"Eineslieblichen und in der Folge mir überaus wichtigen Ereignisses muß ich Erwähnung tun. Während wir in Riehen im Hause meiner Paten, Herrn und Frau Bischoffs Respinger wohnten, fand auf St. Chrischona eine Sinssegnungsseier statt. Meine Freundin, Hanna Bischoff, später Frau Sarasin, schlug mir vor, mit ihr den Berg hinaufzusteigen, um der Feier beizuwohnen. Das machte mir große Freude, und an dem schönen, sonnigen Nachmittag des 28. September 1862 pilgerte ich erstmals den steilen Waldweg hinauf. Eingesegnet wurde unter andern Herr Joh. Hermann, der als Missionskaufmann nach Jerusalem ausgesandt wurde.

Nach der Feier trat ein hochgewachsener, vornehm aussehender "Bruder" zu uns und lud uns zu einer Tasse Raffee in den Speisesaal ein. Hanna slüsterte mir zu: "Das ist der junge Herr Rappard vom Löwenstein," und teilte mir einiges von der Familie mit. Ich wußte, daß seine Schwester Udèle mit uns die Reise nach Jassa in Palästina machen sollte, wo sie als freiwillige Diakonisse den Kranken dienen wollte."

Was Dora Gobat damals im Flüsterton durch ihre Freundin ersuhr, soll aus bekannten Gründen offen und durch Einzelheiten ergänzt, hier mitgeteilt werden:

Carl Heinrich Rappard wurde am 26. Dezember 1837 als zweites Kind seiner Eltern Carl August Rappard und Maria, geb. de Rham, in Giez im schweizerischen Kanton Waadt geboren. Der Vater, einem alten Abelsgeschlecht entstammend, war von seiner Heimat Neukirchen im Rheinsland, wo er Theologie studiert hatte, zuerst nach Basel, dann in die französische Schweiz gekommen, um der von ihm erkannten göttlichen Wahrheit nachleben zu können. Die Heilige Schrift war ihm so sehr Quelle und Maßstab sür seinen Glauben, aber auch für sein eigenes Verhalten geworden, daß er alles, was ihm in der Heimat an Ehre und Stellung zuteil geworden wäre, verließ, um nach Persönlichkeiten zu suchen, mit denen er, eins im Glauben und im Gehorsam gegen Gott, Gemeinschaft haben könnte.

In Pverdon und Umgegend wurde sein sehnsüchtiges Berlangen gestillt. Es wehte Erweckungsluft dort, und er durfte in einen kleinen Kreis von Gläubigen, die mit ganzem Ernst dem Herrn nachfolgten, eintreten.

Unter diesen Freunden war auch eine junge Witme, Abelaide de Rham, geborene Dorat. Sie hatte in ihrem Leid bei Jesus Chriftus Trost gefunden, schied sich von der Welt und wollte ihre drei Rinder nur für das Reich Gottes erziehen. Mit Freuden nahm fie ben ernften, jungen Gelehrten aus Deutschland, der ihr warm empfohlen worden war, als Lehrer und Erzieher ihres Sohnes in ihr Haus auf. Sie hat es nie bereut, und als später August Rappard um die Hand ihrer Tochter Marie warb, gab sie ihre freudige Zustimmung. Ein einfaches, mit feinem Geschmack ausgestattetes Landhaus wurde die Wohnungsftätte des glücklichen Paares, und die dazu gehörenden Grundstücke boten reichlich Gelegenheit, Landwirtschaft zu treiben. Diesen Beruf hielt Rappard für den Gott wohlgefälligsten. Dort in Giez verlebte Beinrich acht seiner fröhlichen Kindheitsjahre.

Der Familienkreis erweiterte sich, und verschiedene Umstände veranlaßten den Bater, im Jahr 1845 in den Kanton Schafshausen zu ziehen, wo er ein Gut, Löwensstein genannt, käuslich erward. Der muntere Knade erhielt mit seinen Geschwistern die Schulstunden zu Hause, und der Bater überwachte sorgfältig die Erziehung. In den solgenden Jahren gingen Lernen und Feldarbeit Hand in Hand. Die Arbeit war oft streng. Heinrich hat praktisch gelernt, was es ist, das Joch in der Jugend zu tragen; aber er durste auch ersahren: Es ist solches dem Manne gut.

Die Kinder wurden allem Weltlichen ferngehalten, und in den oft langen Hausandachten gewannen sie durch

thren Vater eine reiche Bibelkenntnis. Doch das Gesessiche herrschte vor. Da erwachte in Heinrichs Seele die Aberzeugung, daß er innersich nicht recht stehe vor Gott. Lange wußte er kaum, was ihm sehlte. Plöglich erinnerte er sich des Wortes: "So denn ihr, die ihr arg seid, könnet euren Kindern gute Gaben geben, wieviel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die Ihn bitten (Luk. 11, 13). Das drang mit überwälstigender Macht in sein Herz. In einem verborgenen Plätzchen des Baumgartens kniete er nieder und tat nach jenem Wort. Das war der Ansang seiner bewußten Gesmeinschaft mit Gott.

Zehn Geschwister wuchsen mit Heinrich auf. Da bot ber Löwenstein nicht mehr genug Beschäftigung für alle. Die kräftig erwachsenen Söhne sollten selbständige Landwirte werden und dazu ein weiteres Gebiet der Arbeit haben. Der Bater wußte Rat. Er kauste ein zweites Gut, Iben, oberhalb Stein am Rhein, das mit seinen fruchtbaren Uckern, von Waldungen umgeben, als ein

blühender Gottesgarten daliegt.

Dorthin führten im Frühjahr 1856 Vater und Mutter ihre vier ältesten Kinder und vertrauten ihnen die Leitung des Ganzen an. Gott gab viel Segen. Das innere Leben Heinstichs wurde befruchtet durch die Begegnung mit Missionar Hebich, der 1859 von Indien zurückkehrte. Seinem Einfluß konnte auch Vater Rappard sich nicht entziehen, und ihm ist es wohl vornehmlich zuzuschreiben, daß die ganze Familie die sonntäglichen Gottesdienste in der Kirche zu Schasspausen und zu Burg besuchte und sich überhaupt an andre Gotteskinder näher anschloß. Das bereicherte ihr Leben.

Heinrich hatte in früheren Jahren ben Wunsch geäußert, Theologie studieren zu dürfen. Sein Bater konnte es nicht erlauben, da er die ungläubigen Strömungen auf den Universitäten fürchtete, und der Sohn fügte sich willig. Er fand auch je länger je mehr Freude an seinem Berus, besonders in Iben, wo er mit seinem Bruder Carl zussammen arbeitete. Aber im Herbst 1860, als er auf dem wohldurchsurchten Ucker goldenen Weizensamen streute, zog es mit wunderbarer Macht durch sein Gemüt: So sollst du den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes ausstreuen in die Herzen der Menschen.

Nun erkannte auch der Bater den Ruf Gottes und gab seinen Sohn frei für den Dienst des großen Erntesherrn. Als Ausbildungsstätte wählte er nach eingehender Prüfung die Pilgermissionsanstalt zu St. Chrischona bei Basel, weil sie seinen Grundsähen und Aberzeugungen in mehrfacher Beziehung am besten entsprach. Im Herbst 1861 trat Heinrich als Zögling in die Anstalt ein und bewährte sich durch Wort und Wandel als Knecht Jesu Christi. Die Vorbereitungszeit war eine gesegnete.

So kam es, daß Heinrich Rappard und Dora Gobat ihre erste slüchtige Begegnung auf dem Berge hatten, wo sie später berusen waren, als glückliche Shegatten 41 Jahre lang zusammen dem Herrn zu dienen. Wie wenig ahnte irgend jemand etwas davon!

Bald wurde Dora durch Land und Meer von den lieben Freunden getrennt, die sie auf der Reise getroffen; denn am 12. November erreichte sie mit ihren Eltern die teure Heimat Serusalem.

#### Innere und äußere Erlebniffe.

Es mag nicht ganz leicht gewesen sein für Dora, nach dem selbständigen Leben und Wirken in der Gemeinde ihres Bruders und nach der überaus reichen Anerkennung,

die ihr in Romsen zuteil geworden war, einsach wieder Haustochter zu werden. Etliche Tagebuchnotizen zeigen uns, daß es an Demütigungen nicht sehlte. Aber die junge Christin sagt einmal, sie habe ihren Heiland gebeten, sie von Herzen demütig zu machen, und darum dürse sie sich nicht wundern, wenn Er sie Wege der Niedrigkeit sühre. Tapser und siegreich kämpst sie gegen unsreundsliche Gedanken, als sie ersährt, daß jemand sie verwöhnt und eingebildet genannt habe. Sie slüchtet sich zum Herrn und dankt Ihm, daß Er ihr Gebet um Demut erhöre. Den Demütigen aber gibt Gott Gnade. So sinden wir Dora bald wieder in einer neuen, sie beglückenden Tätigskeit. Es ist nichts Großes für die Sichtbarkeit; aber es ist ein Dienst des Herrn. Sie erzählt darüber:

"Bald nach meiner Rückkehr ins Elternhaus sollte ein Wunsch meines Vaters in Ersüllung gehen, nämlich

"Bald nach meiner Rückkehr ins Elternhaus sollte ein Wunsch meines Baters in Erfüllung gehen, nämlich die Eröffnung einer Schule für arabische Mädchen, die in arabischer Sprache unterrichtet werden sollten. Es waren ja schon gute Pensionate da, vor allem die Schule der Raiserswerther Schwestern, die später als Talitha Rumi bekannt geworden ist. Aber viele Mädchen dursten schlechters dings nicht in ein solches Internat eintreten, und diesen sollte meine kleine Tagschule dienen, die mehrere Jahre hindurch mein besonderes Arbeitsseld war. Mein lieder Bater hatte mir dazu in einem gemieteten Hause auf Jion einen freundlichen Saal einrichten lassen. Die Wände waren mit schönen biblischen Bildern geschmückt, die Steinssies des Bodens mit sauberem Strohgeslecht belegt, und durch das breite Fenster, das in den heißen Sommers monaten nur zuviel Sonnenglanz hereinstrahlen ließ, schweisste der Blick über die große, dunkle Ruppel der Grabesskirche hinweg auf die Berge, von denen der Psalmist einst

sang: "Um Jerusalem her sind Berge, und der Herr ist um Sein Bolk her von nun an bis in Ewigkeit' (Pf. 125, 2).

Eine meiner liebsten Schülerinnen mar Sufu, die mit ihrer verwitweten Mutter ein Glied unsrer arabischen protestantischen Gemeinde war. Ich sehe es noch vor mir, das schöne, stille Mädchen mit bem sonnigen Lächeln, den leuchtenden braunen Augen und dem reichen, welligen Haar, das die hohe Stirn umrahmte. Sie lernte leicht und gründlich, hatte auch eine wunderschöne Stimme, mit deren Hilfe unser Chor trot der arabischen Rehllaute wirklich lieblich klang. Susu war entschieden die tonangebende Berson in der kleinen Schar. Und wenn ich mich frage, woher das kam, so zweifle ich nicht daran, daß es die Frucht ihrer großen Pflichttreue war. Damit übte sie unbewußt einen starken, ftillen Ginfluß auf ihre Gefähr= tinnen aus, wie denn überhaupt die Menschen mehr wirken durch ihr innerstes Wesen als durch das, was sie sagen und tun. Susu ist später als Bibelfrau angestellt worden und hat ihre alte Mutter treu gepflegt bis an ihr Ende. Sie hat sich nicht verheiratet, ein Fall, der ganz vereinzelt dasteht im Rreis meiner palästinensischen Bekannten, bei benen die Berheiratung stets das wichtigste und notwendigste Ereignis zu sein pflegt. Wie freut es mich, zu benken, daß fie auf ihrem einsamen Weg ben besten Freund zum Führer hatte!

Ein andres Christenmädchen war Labibeh, ein zartes, blauäugiges Kind mit einer Fülle blonder Haare. Blaue Augen zu haben, galt in Palästina für ein Wunder der Schönheit; aber Labibeh war so sanst und schüchtern, daß man ihr die Vorzüge gern übersah und sie nicht durch allzugroßen Neid unglücklich machte. Sie gehörte der griechisch-orthodogen Kirche an. Eine sehr liebe Erinnerung

knüpft sich an ihren Namen. Eines Mittags hatte mir unser guter Doktor von einer armen jüdischen Wöchnerin erzählt, der es an den nötigsten Kleidungsstücken für ihr Kindlein gebrach. Mein teures Mütterlein gab mir aus ihren Vorräten manche Elle Leinen und Baum= wollstoff, und mit diesem Reichtum versehen ging ich zur Nachmittagsschule und sagte den größeren Mädchen, wir wollten heute, ftatt ber gewohnten Aufgaben, eine kleine Aussteuer nähen für das arme Judenbüblein. Ich machte sie darauf aufmerksam, wie schön es sei, solchen Liebes= bienst tun zu burfen, und daß der Beiland es ansehe, als wär's Ihm selbst getan. Rasch und fleißig wurde nun Windel um Windel gefäumt und Hemdehen und Säckchen genäht. Einzig Labibeh kam mit ihrer Arbeit langsam voran. Etwas ungeduldig rief ich ihr zu: "Nun, Rindchen, du bist heute recht träge, hast ja erst einen Saum fertig.' Dunkle Röte übergof Geficht und Hals ber zarten Rleinen. ,Ach, Sitti,' sagte sie, ,ich bachte, weil es für den Herrn Jesus sei, möchte ich so gern ganz schöne Stiche machen.' — Das Kindeswort ist mir in meinem Leben oftmals in den Sinn gekommen und hat mich baran gemahnt, meine Arbeit für ben Herrn mög= lichst aut zu machen.

Unter meinen Kindern waren manche Mohammedanerinnen. Die Arbeit an ihren Seelen war schwer; ich hatte oft das Gefühl, als trenne mich eine eiserne Mauer von ihnen; doch könnte auch Ermutigendes und Liebliches

erzählt werden.

Das Beten machte den Kindern einen tieferen Eindruck als alles andre. Ein Unwohlsein hielt mich einmal von der Schule fern. Als ich dann wieder erschien, umringte mich fröhlich die kleine Schar, und Susu flüsterte mir zu:

Wir waren fast gewiß, daß du heute kommen würdest; benn Esther, Labibeh, Hazisa und ich (zwei Christinnen, eine Züdin und eine Mohammedanerin!) haben uns versbunden, darum zu bitten, und der Herr Jesus hat doch gesagt: "Wo zwei eins werden, warum es ist, daß ste bitten, so soll es ihnen widerfahren."

Wie weit waren diese lieben Kinder zurück in der Erskenntnis, und doch verschmähte der gnädige Herr sie nicht.

Wenn im Oktober oder November der Frühregen gesfallen war und die kahlen Berge Judäas während einiger Monate in saftigem Grün und prächtigem Blumenslor prangten, dann zogen wir gern zusammen aus zu den Rönigsgräbern oder nach Siloa, am allerliebsten aber nach Bethanien. Dort lagerten wir uns unter einem schattigen Feigens oder Granatbaum, ordneten die gepflückten Blumen, labten uns an mitgebrachten Früchten, machten Spiele, sangen immer und immer wieder und schlossen mit einem Wort Gottes und mit Gebet.

Durch diese Schule waren meine Vormittage stets ausgefüllt, und dieser kleine Missionsdienst beglückte mich."

Mehr benn fünfzig Jahre später erlebte die teure Serusalemer Lehrerin eine große Freude. Ihre Schwester Blandina war die Vermittlerin derselben. Sie erzählte Dora solgende Begebenheit:

"Eine englische Missionarin besuchte jüngst ein arabissches Dorf, um den weiblichen Einwohnern das Evansgelium zu bringen. Sie wurde empfangen mit der Nachsricht, die Frau des Scheichs (Häuptling) sei todkrank; die Missionarin möchte doch gleich zu ihr kommen. Sie ging, und zu ihrem Erstaunen fand sie in der Sterbenden eine Seele, die auf Issus vertraute und sich freute, zu

Ihm zu gehen. Auf die Frage, wie sie zu solchem Berstrauen gekommen sei, antwortete sie, sie habe als junges Mädchen in jener kleinen Schule von Jesus gehört und habe in all den vielen Jahren täglich zu Ihm gebetet und sich an Ihn gehalten."

Das war wie ein Gruß der Güte Gottes an Seine Magd, die schon in jungen Jahren versucht hatte, Ihm zu dienen. Es war eine gute Votschaft, eine Vestätigung der göttlichen Verheißung: "Das Wort, das aus Meinem Munde geht, soll nicht leer zurückkommen, sondern tun, das Mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu Ich es sende" (Jes. 55, 11).

#### Seelenkämpfe.

Wer Dora in späteren Jahren kannte und ihr innerlich nahetreten durfte, wird den Inhalt der folgenden Seiten kaum verstehen. Viele, die sich an ihrem Glauben aufsrichteten und an ihrer Freude im Herrn stärkten, ahnten nicht, durch welche Dunkelheiten des Zweifels ihre Seele einst hatte gehen müssen. Aber vielleicht war gerade dieses tiefe Erleben das Geheimnis ihrer Kraft.

Als nach ihrer Bekehrung die Sonne der Gnade hell leuchtete, schienen die Schatten auf immer verschwunden zu sein. Aber das innere Leben sollte sich vertiesen, der Glaube sich bewähren. Deshald ließ Gott ihr Ansechtungen zuteil werden. Dora spricht sich offen darüber aus, und um der Wahrheit des in diesen Blättern gezeichneten Lebenslauses willen schlagen wir auch die uns dunkel erscheinenden Seiten ihres Büchleins auf.

Es sei uns aber erlaubt, eine Bemerkung vorauszusschicken. Die Aufzeichnungen aus den Jahren 1862 bis 1867 lassen erkennen, daß Dora in jener Zeit fast beständig

von Kopfweh und Schwächezuständen geplagt wurde. Ob das Jerusalemer Klima erschlaffend wirkte oder große Blutarmut vorhanden war, — jedenfalls kannte das junge Mädchen die Wohltat eines gesunden Körpers damals nicht. Leib und Seele sind aber so eng miteinander verbunden, daß wir nicht umhin können, in der Angst des Herzens und der Schwachheit des Leibes einen Jusammenhang zu sinden. Das ist menschlich gesprochen. Mutter wäre die erste, die entgegnen würde, daß Jesu Gnade sür alle Verhältnisse ausreicht; und Gott sei Dank, Er behielt den Sieg. Das Bewußtsein ihrer Gotteskindschaft blieb ihr auch in den schweren Zeiten erhalten. Und nun lassen wir Dora selbst reden:

"Am 22. Februar 1863 hörte ich eine Predigt über die Apologie des Christentums. Ich war tief und freudig bewegt. An meinem Fensterlein kniend dankte ich Gott in der Abendstunde, daß ich nicht nur gedankenlos (wie wir gemahnt worden waren) die Wahrheit des Christenstums angenommen, sondern daß ich die Kraft desselben erfahren habe.

In der Nacht erwachte ich mit dem Gedanken, der mich durchschoß wie ein feuriger Pfeil: Wie, wenn das Christentum nicht wahr wäre?

Bon dieser Stunde an kam ich in einen heißen Kamps. Es ist nicht gut, viel davon zu reden. Ich habe gerungen mit Gott. Als acht Tage darauf das Abendmahl sollte gehalten werden, fühlte ich mich zu unwürdig, um dazu zu nahen. Bis 3 Uhr morgens lag ich auf meinen Knien und wollte nicht aufstehen, bis volles Licht da wäre. Etwas Licht kam, und zwar gerade von dem Abendmahl selbst. Dieses Mahl des Herrn war doch, so sagte ich mir, ein sichtbares, greifbares Zeichen von der Realität

des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Diese Seite des Abendmahls ist mir stetsfort eine besondere Stärkung gewesen.

Diese innere Verbunkelung hielt lange an. Meine Eltern, bei benen ich mich diesmal rückhaltlos aussprach, versicherten mich, es sei eine satanische Ansechtung und ich müsse mich nur umso fester an den Heiland klammern. Ja, klammern, das lernte ich. Wie Schiffbrüchige sich an ein Brett klammern, so hing ich an Sesus als dem Retter in der Dunkelheit des Zweisels und der Angst.

Ju einem freudigen Genuß der Gnade wie in früsheren Sahren kam es aber nicht. Und weil ich Ihn nicht mehr so völlig hatte, darum hatte die Welt mehr Reizfür mich, und ich denke mit Betrübnis daran, wie eine Seele, die Sesu so ganz angehört hatte, wieder gefangen werden konnte von Eitelkeit, Gefallsucht und Scherz.

Außerlich gab es in den Jahren manches Schöne. So zum Beispiel im Jahr 1864 einen entzückenden Aufenthalt mit den lieben Freunden Dr. Rosen und seiner Frau in Zelten unter Abrahams Eiche in Hebron. Wie slüfterte da der Abendwind durch die Zweige! Wie leucheteten die Sterne so klar vom dunkeln Himmelsdom herenieder! So schimmerten sie einst über dem Bater der Gläubigen, und er schaute hoch über sie empor, dis hinein in das Herz Gottes und — glaubte."

# Erinnerungen an eine Reise nach Benrut, zum Libanon und nach Damaskus. 27. April bis 29. Mai 1865.

Dieselben Freunde Rosen luben Dora und Maria ein, mit ihnen eine herrliche Reise zu machen. In einem alten, kleinen Band finden wir Mutters aussührliche Beschreibung dieses Ereignisses. Es wäre schade, die Reise gar nicht mitzuerleben, da sie ein lieblicher, in fremdländischen Farben gehaltener Teil des Bildes ist, das die Jugendzeit der Bischofstochter darstellt. Darum lassen wir etliche der Aufzeichnungen, vom Englischen ins Deutsche übertragen, solgen:

"Russisches Hospiz, Ramleh, 27. April 1865.

Meine erste Erinnerung an diesen Reisetag ist das gütige Gesicht meiner lieben Mutter, als sie sich über mich beugte, um mich zu wecken. Wir mußten früh ausstehen; denn es lag vieles vor uns. Eine Hochzeit sollte stattsinden, bei der wir als Mitseiernde und Mithelssende nicht sehlen konnten. Mittags dursten dann Maria und ich unsre Reise nach Benrut und Damaskus antreten.

Das Fest verlief lieblich, und etwas vor 12 Uhr waren wir reisefertig. Mit Wehmut sagten wir unfern lieben, teuren Eltern Lebewohl und begannen in Begleitung eines alten Dieners unsern Ritt. Zu Anfang waren wir sehr geplagt durch Heuschenschwärme, die um uns herumsurrten, so daß unfrer Pferde Augen fast geblendet wurden. Wir sahen auch einen munteren, kleinen wilden Eber, der sich hinter den Olivenbäumen versteckte, sobald wir näherkamen. Wir ritten über die wundervollen, mit Büschen und alten, grauen Felsblöcken bedeckten Sügel weiter über die Ebene Saron. Sie sah wunderschön aus, wie immer im Abendlicht, wenn die Berge jene blaue, träumerische Farbe annehmen und der Turm von Ramleh in der Entfernung geisterhaft leuchtet. Wir hatten gerade die Gärten des Ortes erreicht, als die Sonne unterging und mit ihren letten Strahlen die Landschaft vergoldete. Aber tropdem wir die Schönheit ringsum freudig genossen. waren wir doch fehr bankbar, nach siebenstündigem Ritt am Ziel zu sein. Alle Ehre unsern guten Pferden und ein wenig Ehre auch den jungen Mädchen, die nicht müde geworden waren!

مود المعادم ال

Das russische Hospiz, in dem wir übernachten, ist sehr wohnlich. Man tut alles, was zu unserm Wohlbefinden beiträgt; aber morgen müssen wir sehr früh aufstehen, und kein liebes mütterliches Gesicht wird auf uns herabblicken.

An Bord des "Maximilian", 28. April.

Rurz nach 5 Uhr schon waren wir unterwegs nach Jaffa. Der Morgen war wunderschön, und wir genossen unsern Ritt in vollen Zügen. Um 8 Uhr erreichten wir Jaffa und wurden von Herrn und Frau Konsul Rosen sehr herzlich empfangen. Den ganzen Morgen hatten wir Besuch. Der Dampser kam um 10 Uhr an; aber wir gingen erst um 4 Uhr an Bord. Der Pascha brachte uns in einem Boot mit 14 Ruderern an den Dampser. Es war ganz großartig. Wir lagen vor Iaffa dis um 9 Uhr; dann suhren wir ab auf einer See, so spiegelglatt, wie wir es nur wünschen konnten. Wir reisen als Dr. Rosens Pslegetöchter und haben den jungen Graf Rosen als Bruder.

Wir fünf verbrachten einen allerliebsten Abend, sangen einige Lieber und genossen die anregende Unterhaltung. Der junge Graf ist ebenso liebenswürdig und sympathisch als klug; aber er kennt den Herrn nicht und sagt selbst: "Ich bin Protestant; aber wissen Sie, ich bin Künstler." Wenn jedoch seine Religion aus Kunst, Gefühl und Emotion besteht, was hat er davon?

Benrut, 29. April.

Um 3 Uhr ankerten wir vor Haifa, und ich ging auf Deck. Nie werde ich diesen wundervollen Morgen versmutter.

gessen, als die Nacht allmählich der Dämmerung wich. Zuerst waren die Umrisse des Karmel und der weißen Häuser von Haifa nur undeutlich zu erkennen, dis sie zuletzt in ihrer vollen Pracht, beleuchtet durch die Strahlen der aufgehenden Sonne, vor mir standen. Nach und nach kam die ganze Gesellschaft auf Deck, und wir waren sehr fröhlich.

Die Rüfte, in beren Nähe wir fuhren, ift sehr malerisch. Wir kamen nahe bei Acca vorbei und sahen ben Wasserturm sehr deutlich. Weiter erblickten wir die Ruinen von Anrus; dann suhren wir an Zarepta vorbei und sahen zum erstenmal den Libanon mit dem wundervollen, schneebedeckten Sunsn. Der nächste Ort war Sasda, und bald darauf konnten wir die ersten Häuser von Benrut erkennen. Nach einer Viertelstunde landeten wir und sanden unsern Weg nach dem Hotel Bellevue. Es verstent seinen Namen wirklich; denn die Aussicht, die wir genießen, ist unvergleichlich. Ich werde nie den Moment auf dem Balkon vergessen. Wir konnten uns nicht satt sehen an den Bergen, dem Meer, den Felsen und den wundervollen Sternen, bis die Bewunderung beinahe zur Traurigkeit wurde.

#### 2. Sonntag nach Trinitatis, 30. April.

Wie kann eine gute Nacht Wunder tun und herrlich erquicken! Um 8 Uhr waren wir alle frisch und glücklich um den Frühstückstisch versammelt. Um 9 Uhr gingen wir in die deutsche Kirche im Diakonissen= und Waisen= haus und besichtigten hernach das ganze Gebäude. Es ist sehr schön, luftig und praktisch; ich war fast neidisch im Gedanken an unsre Diakonissen in Zerusalem. Un meine eigene Schule durfte ich gar nicht denken.

Deir-el-Ramr, 2. Mai.

Dr. Rosen münschte, den christlichen Gouverneur Daud Bascha zu besuchen, und so durften wir ihn hierher begleiten. Ich hatte die lette Nacht wenig geschlafen und fühlte mich elend; aber bald nach 9 Uhr saßen wir auf unsern guten Pferden, und als wir uns Gott anbesohlen hatten und wirklich unterwegs waren, kam all meine Munterkeit zurück. Wir hatten einen sieben= oder acht= stündigen beguemen Ritt erwartet; aber trogdem die wunderbare Gegend, durch die wir ritten, uns für alle Mühe entschädigte, fanden wir doch die Wege sehr schlecht, und in dem Stück sind wir gewiß nicht verwöhnt! Buerft verfolgten wir die Straße, die nach Damaskus führt; dann bogen wir rechts ab und ritten durch den Fichtenwald, eines der Ausflugsziele von Begrut. Zeitweise sanken die Füße unfrer Pferde bis zu den Knöcheln in ben Sand.

Eine Stunde Ritt brachte uns zu einem Dorf El Hades, dem ersten im Gebirge Libanon. Der Weg wurde bald sehr steinig und holprig, so daß wir nur langsam vorwärts kamen. Aber auf jeder Seite ist die Gegend so wundervoll, daß alles andre vergessen ist. Auf der Spize eines Hügels sahen wir eine kleine maronitische Kirche, und der Klang ihres Glöckleins weckte das Scho von verschiedenen Seiten der Berge. Von Zeit zu Zeit lud uns eine Herberge am Wege zur Ruhe ein, und wir ritten durch mehrere Dörfer, über deren Sauberkeit und Behaglichkeit wir erstaunten. Oft war der Weg einsam und dunkel, und wir kamen an Orten vorbei, so wunderbar, daß keine Worte sie beschreiben können. Im Abegrund zu unsern Füßen rauschte ein Bach durch die Schlucht, und hoch über uns ragten riesige, graue Felsblöcke gen

Himmel. Wir ritten durch Myrthenhaine und vollblühende Oleanderbüsche, und wenn sich die Straße wendete, hatten wir einen Ausblick auf das blaue Meer und den roten Sand, der seinen Strand begrenzt.

Nach vielem Auf= und Absteigen standen wir endlich auf der Spike des Hügels, an dessen Fuß der Damoor sließt. Dr. Rosen und ich stiegen etwa eineinhalb Stunden hinunter und genossen die reiche Schönheit der Farben. Es ist unmöglich, die wunderbare Mischung von blau, weiß, gelb, purpur und grau in Worte zu fassen. Der Damoor ist ein tieser Bergbach. Eine hübsche kleine Steinbrücke sührte uns hinüber; aber sie ist zu weiß und zu neu, um romantisch zu sein. Der Aufstieg an der andern Seite war sür uns alle und sür unsre Pserde mühsam, und wir wurden sehr müde, als Stunde um Stunde verging und wir noch immer unser Ziel nicht erreicht hatten. Aber endlich waren wir da.

#### Beit=el=Dîn. 3. Mai.

Nach einer guten Nacht und einem späten Frühstück brachen wir auf, um Beit-el-Dîn zu besuchen. Ein steiniger Pfad führte uns zuerst den Hügel hinunter, auf dem Deir-el-Ramr gebaut ist, und dann wieder einen steilen Weg hinauf. Rurz nach 12 Uhr erreichten wir das Schloß, das vor etwa sechzig Jahren erstellt worden ist. Der Palast ist ziemlich baufällig, könnte aber wunderschön restauriert werden. Durch ein aus Marmor und Mosaik bestehendes Tor kommt man in einen mit Insperessen bepflanzten Hof, in dessen Mitte ein Brunnen plätschert. Die Aussicht von den Fenstern dieses Adlerhorstes ist undeschreiblich schön. Dies ist nun die Residenz von Daud Pascha, dem christlichen Gouverneur des Libanon,

ber im Jahr 1861 nach ber Chriftenverfolgung in Syrien von ben Großmächten angestellt wurde.

Daud ist ein sehr interessanter Mann. Er stammt von einer guten armenischen Familie ab und erhielt in Ronstantinopel eine grindliche Erziehung. Während dreizehn Jahren war er Gesandtschafts-Attaché in Berlin und hat noch immer eine große Liebe zu der alten Stadt. Er ist etwa sünfzig Jahre alt und eine auffallende und vornehme Erscheinung. Seine Unterhaltung ist des Zuschörens wert, und von Zeit zu Zeit bringt er kleine Säße, die nicht verlorengehen dürsen. Als er von Berlinsprach, sagte er: "Das Gedächtnis bindet einen Strauß von Erinnerungen und gibt ihn mir, daß ich daran riechen kann." Ein andres Wort: "Eine übergroße Bes

scheibenheit ift eine raffinierte Gitelkeit.

Daud Pascha und seine Nichte Philomela Azarian bewillkommten uns mit großer Herzlichkeit. Er lub uns fofort zum Effen ein und ließ unfer Gepack von Deir-el-Ramr holen, damit wir bei ihm übernachten sollten. Es fing an, stark zu regnen, und wir waren froh, ben Nachmittag in seinem traulichen Studierzimmer zubringen zu können. Die Zeit verging schnell. Daud Pascha erzählte uns vieles aus seinem Leben und zeigte uns manche interessante Dinge. Wir agen um 7 Uhr zu Nacht in Gesellschaft von neun ober zehn herren, Touristen, die er nach echt orientalischer Gastfreundschaft aufs Schloß geladen hatte, um fie vor ber Räffe zu schügen. Da der Regen aufgehört hatte, konnten wir noch im Mondschein einen kleinen Gang ums Schloß machen. Auf ber schönen, kleinen Terrasse, die eine herrliche Aussicht bietet über Hügel und Täler, hatte ich ein gutes Gespräch mit Fräulein Philomela. Sie fagte mir, fie lese und liebe die Bibel, finde es aber schwer, viel über religiöse Dinge nachzudenken.

### Benrut, 4. Mai.

Es regnete stark letzte Nacht; aber Maria und ich schliefen zu gut, um uns darum zu kümmern. Wir standen früh auf, und am Tor des Schlosses nahmen wir Abschied von dem Pascha und seiner Nichte, um durch Nebel und Regen nach Deir-el-Ramr und dann nach Beyrut zurückzureiten. In einigen Tagen geht es nach Damaskus, und zwar nicht mit der Postkutsche, sondern in einem Privatwagen. Das ist ein Vorzug.

### Hotel Demitri, Damaskus, 8. Mai.

Um Ziel! Unser Weg führte uns stracks dem Libanon zu. Es war der gleiche wundervolle Libanon, den wir so bewunderten auf unserm Ritt nach Deir-el-Ramr; aber es war etwas ganz andres, in einem bequemen Wagen auf einer schönen Straße zu fahren, als auf müben Pferden steinige Bergpfade auf und ab zu klettern. Als wir die Gipfel erreichten, murde die Luft scharf, und wir zitterten vor Rälte, als wir uns dem Schnee näherten. Aber endlich war die höchste Spike erreicht, und wir schauten hinab auf eine Landschaft von wunderbarer Schönheit. Vor uns, soweit das Auge reichte, lag die Buka'a. blühend wie ein Gottesgarten. Es ging schnell abwärts, und um 12 Uhr erreichten wir die Station Storah, wo wir raften und effen konnten. Das war gut; benn wir hatten in Benrut keine Zeit gehabt, ju frühstlicken, und die Bergluft hatte uns hungrig gemacht. Ein französischer Bächter hat das kleine Haus in Storah inne und bereitet vorzügliche Mahlzeiten für die Reisenden. So saßen wir denn bald mit drei englischen Touristen an einem langen, schmalen Tisch und ließen es uns schmecken wie seit Jahren nicht. Nachher genossen wir die herrliche Aussicht. Hinter uns der langgestreckte Libanon mit dem schneededeckten Sunsn ganz nah, in der Ferne der zweishörnige Mukmal, rechts und links die unermeßliche Buka'a, lächelnd und grün, vor uns die Gruppe des Antischdanon und das Schönste von allem, der herrliche Hermon, dessen schönste von allem, der herrliche Hermon, dessen schönste und Korah seinen Schleier von Dunst und Nebel gehüllt war. Und Storah selbst — ein paar Hütten im Grünen versteckt, umgeben von einem munteren, kleinen Bach. Ich möchte wohl in Storah wohnen; denn dort muß man Einsamkeit und Ruhe finden.

denn dort muß man Einsamkeit und Ruhe sinden.

Wir suhren noch einige Meilen durch die Sbene und bestiegen dann den Anti-Libanon. Die Straße ist lange nicht so schön wie im Libanon; denn der Anti-Libanon ist kahl und trocken. Gegen Sonnenuntergang wurde es interessanter, als wir dem User des Barada entlang suhren und Schritt zu halten suchten mit seinen eilig dahinsließenden Wassern. Zest wurde auch die Landschaft sehr schön. Alleen von Pappelbäumen überschatten den Fluß, und hoch über uns ragten trozige, graue Felsen, tiese Schluchten bildend, durch die ein stürmischer Bach sprudelte. Man sieht, daß man sich Menschen nähert. Kultur und Industrie zeigen sich in den Kanälen, die vom Fluß aus gezogen werden, um die Gärten von Damaskus zu bewässern. Bald sahen wir herrliche Obstbäume, und die Hecken sind übersüllt mit wilden Kosen. Wir hätten gewünscht, stundenlang so weiterzusahren: aber plösslich tauchte ein hohes Minarett vor unsern Augen aus, dann ein zweites und drittes,

dann Ruppeln, Türme und Palmbäume und andre Minaretts, und Damaskus war erreicht. Wir fanden Unterkunft in einem guten Hotel und waren dankbar, uns bald zurückziehen zu dürfen.

#### Damaskus, 9. Mai.

Ein ausgefüllter Tag liegt hinter uns. Gleich nach bem Frühftück machten wir uns auf ben Weg mit unserm jüdischen Führer Abu-Ibrahim. Die Arkaden und Raffeehäuser. Badehäuser und Roftume maren etwas für ben Binsel eines Malers, aber nicht für die Feder eines Reisenden. Und wer kann die Bazars von Damaskus beschreiben, so echt orientalisch, so echt poetisch, so neu für uns? Alle Reisebeschreibungen sprechen davon; so brauche ich es nicht zu tun. Es ist unmöglich, eine Idee zu geben von dem Gedränge und Geschrei, von der Aufdringlichkeit der Händler mit ihren Seidenstoffen, von bem Handeln, dem Herumstehen, dem Fragen und Antworten, welches tagaus, tagein, jahraus, jahrein in ben Bazars von Damaskus vor sich geht. Wir sahen viel, kauften viel, feilschten ein wenig und freuten uns über unfre Mittagsraft im Hotel.

Nachmittags besuchten wir die große Moschee. Sie war früher eine christliche Kirche, wie man es noch sehen kann an der Bauart, den Pseilern und besonders der etwas verwischten Inschrift: "Für Christus." Natürlich haben die Mohammedaner das Ganze entstellt dadurch, daß sie die Säulen und das Dach mit gelber, roter und grüner Farbe angestrichen haben; aber das Gebäude bietet dennoch einen geheiligten Anblick.

Wir bestiegen das Jesus-Minarett, das höchste von Damaskus, und obwohl der Aufstieg ermüdend war,

waren wir boch reichlich entschädigt durch die wundervolle Aussicht. Zum erstenmal sahen wir die ganze
Stadt Damaskus vor uns liegen. Sie sieht aus wie
ein grün eingerahmtes Oval, während ringsherum die
sandige, wüste Ebene sich dehnt. Iedes Haus ist umgeben von Orangen- und Granatbäumen und umklettert
von Reben. Das gibt dem Bild einen poetischen und
ruhevollen Anstrich. In der Ferne sahen wir den
Hermon und den Anti-Libanon, und ganz nahe bei
der Stadt ragt der Salahijeh empor, ein selsiger, düsterer
Hügel. Der Wind war kalt und wehte mächtig; aber
wir konnten uns kaum losreißen von dem unvergeßlichen
Banorama.

Nachher besuchten wir das Haus von Abd'allah Ben, eines der schönsten Häuser von Damaskus. Die Eigenart der Häuser ist der innere Hof, meist mit Marmor gepssasser, in dessen Mitte ein Brunnen seine kühlenden Wasser in ein Marmorbecken sließen läßt. Rings herum sind Drangen= und Zitronenbäume gepslanzt, und überall ist ein Abersluß von Blumen, meist Rosen. Alle Zimmer öffnen sich auf diesen Hof, an dessen. Alle Zimmer öffnen sich auf diesen Hok der Ka'a liegt, möbliert mit Diwans und Marmortischen. Meistens ist der Ka'a der kühlste und wohnlichste Ort des Hauses. Der Harem in Abd'allah Bens Haus ist dei weitem der schönste Teil des Gebäudes. Das Badezimmer, mit bunten Marmorplatten belegt, ist verschwenderisch aussgestattet. Aber so schön es auch ist, ein Harem ist doch ein Gefängnis, und die Frauen, die wir besuchten, sahen alle unglücklich und abgestumpst aus.

Später kamen wir durch das Judenviertel, und im Christenviertel sahen wir noch Spuren von der Christenversolgung Anno 1860.

Heute hatten wir einen andern Führer, weniger gemandt als der alte Abu-Ibrahim, aber viel angenehmer. Als wir gestern durch einen lärmenden, überfüllten Bazar gingen, hörten wir einen lauten Rus: "Miß Doral" Wir erkannten unsern ehemaligen Schüler Michael, der sich sehr freute, uns zu sehen. So nahmen wir ihn als Führer für heute. Er führte uns zunächst in die Mädchenschule; dann besuchten wir Dr. Mushaka, der uns manches von der Christenversolgung erzählte. Er trägt eine tiese Narbe auf der Stirn, die ihm eines Moslems Schwert geschlagen hat. Seine kleine Tochter, damals sieben Jahre alt, dat die wütenden Männer, sie zu töten, aber ihren Bater zu verschonen. Sie wurde zu Boden geschlagen und trägt auch noch die Spuren der Schläge an sich.

schlägen und trägt auch noch die Spuren der Schläge an sich.

Nachmittags mieteten wir Esel und mußten auf den unbequemen arabischen Sätteln reiten. Wir besuchten verschiedene Häuser und sahen eine alte Tormauer, die diesenige sein soll, über welche Paulus in einem Kord hinuntergelassen wurde. Ob die Aberlieserung wahr ist, kann man natürlich nicht wissen. Mir schien, als sähe die Stätte geheiligt aus; aber es mag auch nur das Alter sein.

Wir saßen noch lange in dem Ka'a unsers schönen

Wir saßen noch lange in dem Ka'a unsers schönen Hotels, bedauerten, daß es unser letzter Abend in Damaskus sei, waren aber sehr dankbar, daß es uns vergönnt gewesen war, die Schönheiten dieser echt orientalischen Stadt zu genießen.

# Hotel Bellevue, Benrut, 11. Mai.

Hier sind wir wieder, und ein herrlicher Tag liegt hinter uns. Bald nachdem der Postwagen abgesahren war, reisten wir ab. Wir schauten auf Damaskus zurück, dis es unsern Blicken entschwand und wir vielleicht für immer seine grauen Felsen, seinen lieblichen Barada und seine herrlichen Bäume hinter uns ließen. Das Wetter war ganz anders als am Montag, keine Wolke am Himmel, warmer Sonnenschein, und die Hügel erglühten in den herrlichsten Farben. Storah war überaus lieblich, und der Hermon, der schon so schon war in seinem Nedelschleier, schien mir noch schöner mit seinem schneedeckten Haupt, das sich klar abhod von dem dunkelblauen Himmel. Und wieder suhren wir bergauf und bergab, den Höhen des Libanon entgegen, und wurden ganz traurig, als wir uns Benrut näherten. Nach Sonnenuntergang trasen wir in unserm Hotel ein und fanden gute Nachrichten von daheim, liebe Briefe von Mama. Und so sind wir wieder hier, entzückt von all dem Schönen, das wir gesehen haben." Soweit Dora.

෩෩෩෩෩෩෩

Nachdem Herr und Frau Dr. Rosen Benrut verlassen hatten, um sich nach Europa einzuschiffen, blieben Dora und Maria noch einige Tage bei Freunden.

Eines Abends waren sie bei dem englischen General-konsul, Mr. Eldridge, eingeladen. Ein englisches Kriegsschiff lag im Hafen, und zu dessen Ehre wurde ein musiskalischer Abend mit nachsolgendem Ball veranstaltet. Dora schreibt darüber: "Um zehn Uhr singen sie an zu tanzen. Es war das erstemal, daß ich tanzen sah, und ich war ganz erstaunt, daß es mich so gleichgültig ließ. Einige der Tänze belustigten mich, und besonders die Quadrille sah aus wie ein Kinderspiel. Mr. und Mrs. Eldridge amüsserten sich sehr darüber, daß wir noch nie einem Ball beigewohnt hatten, und meinten, ich sollte tanzen lernen. Als ich ihn aber fragte, ob mich das besser oder klüger machen würde, konnte er nicht ja sagen."

Am 17. Mai schifften die beiden Schwestern sich an Bord der "Adria" ein, um nach Haifa und über Naza=

reth nach Hause zurückzukehren.

Die Freude war groß, als sie am nächsten Tag halbwegs zwischen Haifa und Nazareth ihren dort zum Besuch weilenden Vater, ihren Schwager Iohn Zeller und einen kleinen Neffen trasen. Etwas später kam ihnen auch die liebe Schwester Hanna entgegen, und voll Dankbarkeit ritt die kleine Gesellschaft in Nazareth ein. Dort verbrachten Dora und Maria noch eine fröhliche Woche in dem Haus ihrer Geschwister und lernten mit Interesse die Missionsarbeit kennen.

Am 29. Mai unternahmen sie ben langen, etwa zwölfsstündigen Heimritt. Manche Freunde kamen ihnen entsgegen, alle Schulkinder auf ihren Eseln, und zulezt ersschien auch die teure Mutter. Jerusalem sah prächtig aus, das Haus war seiertäglich geschmückt, und es war wunders

schön, wieder daheim zu sein.

Diesmal war Dora die Reisende gewesen. Gewöhnslich war es ihre Freude und Pflicht, Reisende aus aller Herren Ländern bei ihren Eltern zu empfangen. Sie hat edle und liebe Namen solcher, die ihr Jugendleben in Ierussalem bereichert haben, in ihren "Lichten Spuren" genannt, weshalb dies Gebiet ihres Dienstes hier übergangen sei. Neben der Freude war es wirklich ein Dienst, und viele Stunden wurden den Freunden geopfert. Bei ihren Eltern hat sie gelernt, wie wahre Gastfreundschaft geübt wird. Später, im eigenen Heim, war ihr Herz auch immer offen für Gäste, und wie fühlten sie sich wohl!

## Ernfte Tage.

Der schönen Reisezeit folgten im Spätsommer 1865 dunkle Wochen. Eine schreckliche Cholera-Epidemie durch-

zog das Land. Dora berichtet darüber:

"Das war wirklich eine Zeit des Entsehens. Wer sliehen konnte, sloh; aber unter den Zurückbleibenden war es überaus düster. An einem Tag stieg die Zahl der Sterbefälle auf 109. Unheimlich war es, wenn in der Nacht, oft in ganz kurzen Zwischenräumen, das schauersliche Totengeheul der Klageweiber sich erhob. Dies Wehklagen wurde später verboten. Aus unser Gemeinde starb nur ein Mann, ein Proselyt, der dem Trunk ersaeben war.

Als die Epidemie nachgelassen hatte, zogen wir in das Schulhaus auf Zion, wo uns, wie schon öfter, einige schöne luftige Zimmer reserviert waren. Ein zartes, liebes abessinisches Frauchen kam einmal, meine Mutter zu bessuchen. Mitseid und Liebe veranlaßten diese, ein Stübchen auf dem Dach herrichten zu lassen für das einsame, traustige Menschenkind. Aber siehe da, bald nachdem das Zimmer bezogen worden war, stellten sich bei der Abessinierin Symptome der Cholera ein. Mein herziges Mütterlein ging hinauf und bat uns, still bei Papa zu bleiben. Wir taten es, sangen: "Wirf Sorgen und Schmerz," beteten, — und droben hauchte die Kranke in Mutters Armen ihr müdes Leben aus.

In jenem Herbst 1865 verließ Heinrich Rappard, nachs bem er ein Jahr zuvor auf St. Chrischona eingesegnet worden war und dann reiche Monate der Vorbereitung in England und Schottland zugebracht hatte, Heimat und Vaterland, um seinem Herrn in Alexandrien zu dienen. Che er seine Arbeit begann, follte er nach altem Brauch sich dem Lokal=Romitee in Jerusalem vorstellen. Die Epi= demie galt für erloschen; aber eine unheimliche Atmosphäre lastete um die Stadt und ihre Umgebung. Rappard logierte im sprischen Waisenhaus. Die erste Runde, die man in der Stadt über ihn vernahm, war die: der Rnecht im Waisenhaus sei erkrankt, und niemand habe das Melken der Ruh recht verstanden, und da habe Bruder Rappard sich angeboten, es zu tun. Bald darauf stellte er sich bei meinem Bater vor, und man hatte Mühe, sich bie hohe, feine Geftalt bei der Arbeit im Stalle zu benken. So war er uns ein wenig ein Rätsel. — Aber bald sollten wir ihn in einer andern Eigenschaft kennenlernen. Ein Schüler des sprischen Waisenhauses erkrankte an choleraartigen Symptomen und ftarb. Rappard wurde ersucht, die Leichenfeier zu leiten. Die Feier fand in der Einaanashalle der Zionsschule statt, und viele Glieder der Gemeinde stellten sich dazu ein. Unvergeßlich ist mir das Bild des jungen Knechtes Jesu Christi, wie er im langen Talar zu Häupten des Sarges stand und mit tiefem Ernft und gundender Beredsamkeit seine mächtige Botschaft ausrichtete. Die Herzen waren bewegt im Gedächtnis der jüngst vergangenen Zeit der Heimsuchung. Sun= berte von neuen Gräbern wölbten sich in den vielen Beerdigungspläßen um die heilige Stadt. Ein warmer Frühregen war gefallen und hatte der Erde einen schaurigen Modergeruch entlockt. Und mitten in diese Bilder des Todes erschallte das Wort des jungen Priesters: "Heute, fo ihr Seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht!' — Und das Wort mar eine Botschaft des Lebens für manches Herz.

Das Jahr 1866 brachte mir zuerst etwas Schweres, nämlich ein Rehlkopfleiden, das mich meiner Stimme beraubte
und mich nötigte, meine gesiebte kleine Schule abzugeben,
da die arabischen Laute den Hals allzusehr anstrengten.
Meine Schwester Maria konnte sie übernehmen, und ich
durste weiter dafür beten. Aus dem Traurigen aber erwuchs Freude, einmas ein gar lieblicher Ausenthalt bei
Freunden in Jaffa. Damas ist mein Lied von "Seegräschens Bergungsort" entstanden.

Etwas später durfte ich einer verlockenden Einladung meiner Freunde, Dr. und Mrs. Yule nach Ramleh bei Alexandrien folgen. Sie wohnten in einer freundlichen Villa unweit des Meeres und empfingen sehr viel Besuch. Zu ihren Freunden gehörte auch der junge Herr Rappard, und ich sah ihn einige Male, aber immer nur kurz.

Eines netten Ganges am Meeresstrand erinnere ich mich, wo er mich hineinblicken ließ in die Kämpse und Schwierigkeiten seiner Arbeit. Ein andermal trug ihm Dr. Pule auf, mich in das Krankenhaus der Kaiserswerther Schwestern zu geleiten. Er mietete dazu einen Wagen, und während ich mich mit den Schwestern unterhielt, machte er Krankenbesuche. Wir verweilten ziemslich lang, und zu meinem Schrecken merkte ich, daß der Wagen gewartet hatte. In meiner Ierusalemer Unersahrenheit sürchtete ich, das koste eine ungeheure Summe, und als mich Herr Rappard an der Haustüre meiner Freunde verließ, gab ich ihm mein Portemonnaie mit der Bitte, den Kutscher zu zahlen. Das sei seine Sache, sagte er. Das war mir zu peinlich, denn ich wußte, daß er sich großer Sparsamkeit bestiß. Darum bat ich nochmals, es sei ja meine Angelegenheit. Mit der allen später so bekannt gewordenen Handbewegung sagte er freundlich:

"Durchaus nicht!" worauf ich erwiderte: "Nun denn, so kann ich Ihnen nur bestens danken." Die beiden Stichs worte: "Durchaus nicht!" und "Nun denn!" sind unversgeßlich und charakteristisch geblieben."

Das Leben in Terusalem mit seinen Freuden und Leiden, mannigsacher Arbeit, dem Empfangen und Erwidern von Besuchen ging stetig weiter. Eine Bereicherung des gesselligen Berkehrs war im Jahr 1866 die Berheiratung von Adèle Rappard mit dem Missionskaufmann Herrn Johannes Hermann, wodurch Dora ein neues Freundesshaus gewann.

Aber ihr inneres Sehnen nach Höherem, Ewigem blieb bestehen, und in der Neujahrsnacht 1866/67 bat sie den Herrn: "Ich bin wie eine Pflanze, die sich nicht gedeihlich entwickelt. Versetze mich, bitte, in ein andres, besseres

Erdreich!"

D wie gnädig hat Gott diese Bitte erhört!





# Mutter.

# Als Braut.

1867.

# Oftern.

lückliches, unvergeßliches Jahr 1867!" schreibt die junge Frau Rappard beim Rückblick auf den verflossenen Zeitabschnitt in ihr Tagebuch. "Eigentlich ist es unnötig, etwas über das Glück, das mir brachte, zu sagen; denn es ist tief in mein Herz gegraben. Aber wenn ich ein hohes Alter erreiche, wird es süß sein, die Beschreibung wieder zu lesen."

Mutter hat das alte englische Büchlein nach vielen, vielen Jahren wieder hervorgeholt, und in den Lebensserinnerungen, die sie in knapper Form für ihre Kinder schrieb, die Geschichte ihrer Verlobung aussührlich erzählt. So duftig ist alles, so lebendig und wahr, daß wir in dem lieblichen Kapitel über die Brautzeit sast ausschließlich ihre Stimme hören dürfen.

"Wir sollten im Frühjahr 1867 nach England und bem Kontinent reisen," erzählt Dora, "und Anfang April trasen wir unste Vorbereitungen dafür. Ostern war spät, und wir nahmen uns vor, am Palmsonntag sertig zu

Mutter 6

sein, um die heilige Woche in aller Stille und Sammlung zu feiern. Am Mittwoch in der Karwoche hatte ich eine Besorgung bei "Spittlers" zu machen. Da trat Herr Hermann freudig auf mich zu und sagte: "Eben haben wir einen Brief von meinem Schwager Heinrich erhalten, der seinen baldigen Besuch meldet; heute abend schifft er sich in Alexandrien ein."

Die Mitteilung berührte mich eigenartig; vielleicht war es die Art, wie sie gemacht wurde. Als der Abend kam, dachte ich wieder daran. Ich kannte Herrn Rappard genug, um zu wissen, wie er so völlig dem Ideal eines Mädchenherzens zu entsprechen imstande sei. Ich kannte auch mein eigenes, schwaches Herz. Darum kniete ich vor dem Herrn nieder an meinem stillen Fenster und bat in Einfalt: "Lieder Heiland, behüte Du selbst mein Herz, daß keine Liede darin erwacht, als wo Du selbst sie haben willst."

Jur selben Stunde, wie wir es später entdeckten, kniete in Alexandrien ein Mann vor seinem Gott und sprach: "Herr, Du weißt es, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, daß ich nicht schauen wolle auf eine Jungfrau. Nun ist die Zeit gekommen, wo ich, auch nach der Mahnung meiner Borgesetzen, eine Gehilsen haben muß. Darum löse ich vor Deinem Antlitz den Bund, den ich vor Dir gemacht habe. Laß mich schauen die Jungfrau, die Du mir bestimmt hast!" — Eine freuz dige Uhnung durchdrang sein Herz.

Samstag vor Palmsonntag kam er in Jerusalem an, und nach herzlicher Begrüßung bei seinen lieben Geschwistern Hermann eilte er, dem Bischof seine Auswartung zu machen. Er fand ihn auf der Zinne seines Hauses, wo er allabendlich um die Zeit des Sonnenuntergangs

auf und ab zu gehen pslegte, sinnend und betend. An jenem Abend waren Mutter und wir Töchter auch droben und freuten uns der Rühle und Ruhe nach der ermüdenden Arbeit des Packens. So gab es eine freudige und herzsliche Begrüßung, und in Heinrichs Herzen klang schon der Ansang des göttlichen Amen. Herrlich war die Aussicht, die sich von jener hohen Warte dem Auge darbot. Vor dem Beschauer ausgebreitet lag die Stadt mit ihren Ruppeln und Minaretts, mit ihren engen Straßen und massiven Steinhäusern. Darüber ragte der Ölberg und weiter nach Norden der Scopus. In der Ferne glänzten die Gebirge Moads, zu dieser Stunde stets in dunkelvioletten Dunst gehüllt und mit Gold übergossen. — Wie könnt' ich dein vergessen, o Serusalem, du Rönigin in deinem Staubgewande!

In den auf diese erste Begegnung solgenden Tagen sahen wir uns mehrere Male, auch am Gründonnerstag, da wir mit einigen nahverbundenen Freunden einen Abendspaziergang machten nach Gethsemane. Der helle Mondschein zitterte durch die Laubkronen der alten Olivenbäume und lag um die vielen, vielen Gräber, die das Tal Iosaphat bedeckten. Es war eine wundervolle Nacht, und wir erinnerten uns, daß es auch in jener letzten der Nächte, da Er am Ölberg gebetet, mondhell gewesen sein mußte, da ja das Ostersest sich immer nach dem Bollmond richtet.

Den Samstag hatten meine Schwester und ich für einen Abschiedsbesuch in Bethlehem reserviert und freuten uns, als Adèle Hermann sich mit ihrem Bruder uns anschloß. Es war ein herrlicher Ritt über die grünende Ebene und ein traulicher Besuch im Missionshaus in Bethlehem. Herr Rappard und ich sprachen viel zusammen,

ober besser, er sprach zu mir; denn ich schwieg meistens und dachte ab und zu: Setzt, lieber Heiland, gib acht auf mein Herz! — Plöglich (wie ich lang nachher vernahm, auf einen Wink seiner Schwester) widmete sich der liebe Reitersmann nur noch Adèle und Maria und schien mich von da an gar nicht mehr zu beachten, auch am Abend nicht, als die lieben Menschen alle bei uns zu Nacht speisten. Sch meinte, alles zu verstehen. Herr Rappard hatte empfunden, daß er mir nicht mehr ganz gleichgültig sei und wollte sich zurückziehen, um mir nicht falsche Gedanken zu geben. Hätte ich in sein liebes, warmes Herz blicken können, so hätte ich das Gegenteil geschaut.

Aber es war gut so. Diese Erfahrung verschaffte mir eine ber gesegnetsten Stunden meines Lebens.

Am Ostersonntag erwachte ich frühe, als es noch Nacht war. Ich wollte mich nochmals dem Schlaf hingeben, als es in mir hieß: Am Ostermorgen schläft man nicht mehr ein, wenn man früh erwacht ist. So stand ich denn auf, stieg auf die oben erwähnte Terrasse und setzte mich in eine Nische, die ich oft schon aufgesucht hatte. Sobald es hell genug war, sas ich die Auferstehungsgeschichte in den vier Evangelien und 1. Korinther 15. Es waren geweihte Stunden. Die Erinnerung an den Vorabend verblaßte in diesem Osterglanz. Ich vergaß alles über dem einen Gedanken: Wenn Iesus sebt, so ist Er mir genug.

Es war ein wunderbarer Abschluß meiner Mädchenzeit. Sonntag nachmittag hörte ich eine Predigt von Herrn Rappard, und abends kam er, um Abschied zu nehmen. Er sollte nämlich am Montag früh nach dem Jordan verreisen und erst Mittwoch wiederkommen. Wir aber wollten am dazwischenliegenden Dienstag unsre Reise

nach England antreten. Der Abschied war freundlich, aber sehr kühl. Mein Herz tat mir doch ein bischen weh. Um es zu verbergen, sang ich mit Maria einige Lieder, und durch Zufall kamen wir auch auf eins, das mir im innersten Grunde wohltat:

,So führft du doch recht felig, Herr, die Deinen!

Ostermontag vormittag, ben 22. April, mährend wir Schwestern in der Kirche waren, kam Herr Hermann im Auftrag seines Schwagers zu meinem Vater. Er sagte ihm, daß Heinrich Rappard mich von Herzen liebe und glaube, ich sei für ihn die von Gott erbetene Lebens= gefährtin. Ob er Hoffnung haben durfe, daß feine Werbung angenommen würde? Er hätte am liebsten selbst gefragt; aber er habe ben Schritt nicht tun wollen, ohne seiner geliebten, verwitweten Mutter die Sache gupor zu unterbreiten und ihre Zustimmung zu erhalten und ohne dem Komitee in Basel, das ihn zwar direkt aufgefordert habe, sich zu verheiraten, davon Mitteilung zu machen. Andrerseits könne er mich nicht nach England ziehen lassen, ohne ein Wort gesprochen und zum mindesten einen Hoffnungsstrahl erhalten zu haben. Mein Bater fagte, von seiner Seite sei kein Hindernis. Seine brei Bedingungen für die Verheiratung seiner Töchter seien, daß der Bewerber ein mahres Gotteskind sei, daß er eine Stellung habe, die ihm erlaube, eine Familie angemessen zu erhalten, und daß gegenseitige Liebes= neigung vorhanden sei. Uber letteren Bunkt mußte er mit mir reden, und um 3 Uhr möge Herr Hermann sich die Antwort holen.

Unterdessen hatte Abèle Hermann, die ich nach dem Gottesdienst schnell getroffen, mir ohne viele Worte alles

verraten, und mein Herz war voll Glück und Sonnensichein. Ich sah meinen Bater nicht bis zum Mittagessen. Nach der Mahlzeit hob er seine Rede bedächtig und nicht ohne zurückgehaltene Rührung an und teilte mir Herrn Hermanns Besuch und seinen Auftrag mit. "Was soll ich ihm sagen, wenn er wiederkommt?" fragte er. Mein Herz klopste so mächtig, daß ich nicht gleich Worte fand. Da lächelte Mama unter Tränen und sagte: "Frage nur mich, Papa; ich weiß schon, wie es steht!"

Als ich dann später meinem Vater gesagt hatte, wie sehr mich Heinrich Rappards Liebe beglücke, und wie ich nur fürchte, ihrer nicht würdig zu sein, sagte er mir mit tieser Empfindung: "Es ist ein großes Geschenk, die erste, starke Liebe eines reinen, frommen Mannes zu haben."

Ich war sehr glücklich. Natürlich war es ja eigentümlich, sich gerade jett von dem Geliebten zu entsernen mit der Aussicht, ihn mindestens ein halbes Jahr nicht zu sehen; aber das tat der tiesen Freude keinen Abbruch.

Dienstag, ben 23. April, reisten wir ab nach Saffa. Es war ein prächtiger Frühsommertag. Gegen Abend ritten wir über die Sbene Saron. Als sich die Sonne neigte, ward die schmale, silberne Mondsichel sichtbar. Unser arabischer Dragoman ritt auf mich zu mit dem Ausruf: "Schau dort, o Sitti (meine Dame), den Sohn zweier Nächte (der Mond, zwei Nächte alt)."

Ich selber sang und spielte gerade in meinem Herzen ein Lied auf die Melodie: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt!" Aus einem Guß sprudelte es hervor und drückte aus, was mein Innerstes in Glück und Dankbarkeit empfand:

#### Eine Freudenstunde.

O nimm ihn an, den armen, schwachen Dank,
Den Dir mein Herze bringt!
O höre, Herr, den frohen Lobgesang,
Der in der Brust mir klingt!
Noch kann ich's kaum verstehen,
Was Deine Liebe tut;
Eins kann ich herrlich sehen:
Ou bist unendlich gut.

Ja, Du bift gut! — ich stehe da beschämt Bor Deinem Angesicht. Ich habe oft geklagt und mich gegrämt. Ach, Herr, ich wußt' es nicht, Daß auch auf bunkeln Wegen Uns nur die Gnade leucht't, Und daß en lauter Segen,

Du führst mich nun auf sanftem, lichtem Pfad; Wie innig wohl ist mir! O schenk mir doch durch Deine große Gnad', Ju bleiben stets bei Dir!

Was mich so schwer gedeucht.

Denn nicht un diese Erden Soll fesseln mich mein Glück; Es soll ein Steg mir werden Zu Dir, mein Heil, zurlick.

So nimm ihn an, Herr Jesus, nimm ihn an, Den frohen Lobgesang; Mein Leben sei von dem, was Du getan, Ein steter Widerklang! Mag kommen Not und Schmerzen, Ich steh in Deiner Hut, Es strahlt in meinem Herzen: Du bist unendlich gut!"

Im Herzen fühlte sich Dora seit Ostermontag 1867 als glückselige Braut. Offentlich wurde die Berlobung aber erst im Juni. Als Heinrich Rappard bei seiner Rückkunft vom Jordan die gute Antwort vorfand, schrieb er wohl gleich die wichtigen Briefe in die Schweiz. Bis aber die Segensworte von Mutter und Romitee eintrafen, bis seine regelrechte Werbung in die Hände des Bischofs und seiner Tochter, die im Norden von Wales weilten, gelangten, und bis er das bestätigende Jawort vernehmen burfte, vergingen manche Wochen. Der damalige Bostverkehr war mangelhaft, und telegraphische Berbindung mit dem Orient gab es nicht. Aber das Warten wurde Dora nicht schwer, da sie völliges Vertrauen in den Mann, der fie zur Gefährtin ermählt hatte, haben konnte. Die sechs Wochen, die fie jum größten Teil in ber ibpllischen Landpfarrei ihres Bruders Benoni, in Ispcoed, verbrachte, ehe sie am 7. Juni den ersten, so beglückenden Brief aus Alexandrien erhielt, waren eine Zeit innerer Ruhe und Wonne. Immer wieder tonte es in ihrem Herzen:

"Herr, Du bist unendlich gut."

Ist es ein Wunder, möchten wir wiederum fragen, wenn einer solch reinen, von Gott geleiteten Berlobung eine Sche voll tiefen Glücks und Segens folgte? Zweiundvierzig Jahre lang hielt die treue, innige Liebe an. Nein, sie währt länger; denn solche Liebe überdauert Tod und Grab, solche Liebe hört nimmer auf.

#### Brautbriefe.

Mit zarter Liebe hat nach ihres Gatten Heimgang im Jahr 1909 die Witwe in seinem Lebensbild etliche Aus-

züge aus den Briefen ihres Verlobten veröffentlicht. Das gibt uns Freiheit, auch aus ihren Brautbriefen einiges mitzuteilen.

Der erste Brief liegt nur im Konzept vor. Das hat seine besondere Bewandtnis. Der glückliche Bräutigam in Alexandrien trug nämlich die schriftliche Antwort der Braut auf seinen Werbedrief als kostbares Gut mit sich herum. Zu seinem Schrecken entdeckte er eines Tages, daß durch ein Loch in seiner Tasche die Lederhülle mit dem wertvollen Schriftstück hinausgeglitten und verlorensgegangen war. Der Gedanke, dald eine Frau zu haben, die neben allem andern Guten auch seine Kleider slicken und in Ordnung halten würde, brachte ihm keinen Trost. Nur eines gewährte ihm endlich Erleichterung, wie er später erzählte: "Wenn jemand den Brief sindet und ihn lesen kann, wird er dadurch einen Segen empfangen."

Ja, es ist ein köstlicher Brief voll Demut und Liebe.

"O, wie danke ich dem Herrn, der meine Schwachheit kennt, daß er mir Deine Liebe geschenkt hat,
die rein und warm ist, die mich nicht an die Erde
fesselt, sondern auswärts zieht zu Ihm, die mich sroh
und dankbar und selig macht. Und so darf ich Dir
denn getrost die Hand reichen, darf Dir ins Auge sehen
und Dir geloben: Ja, ich will die Deine sein von
ganzem Herzen, will Dich lieben, Dir solgen und Dir
dienen, so gut ich kann. Ich will gern an Deiner
Seite als Pilgerin zur Heimat reisen; denn Deine
Heimat ist ja auch meine Heimat, Dein Gott mein
Gott, ein Gott, den ich tausendsach betrübt habe, aber
doch mein Gott, ohne welchen ich keine Freude und
keinen Frieden kenne. Ich glaube es in meiner tiese

sten Seele, daß Er zu meinem Ja Sein Amen sagt, und ich danke Ihm dafür."

Dann gibt sie ihrem Verlobten einen vollen Einblick in ihr inneres Leben, verhehlt ihm keine Schwäche, bezeugt aber auch ihren Glauben an Jesu Kraft.

Sie hat Bedenken, weil sie nicht praktisch veranslagt sei. "Recht sleißig will ich mich bestreben, noch manches zu lernen, was mir sehlt und was zu einer Haushaltung ersorderlich ist. — Während ich Dir schreibe," fährt sie sort, "und mich an meine Pflichten im Elternhaus erinnere, fühle ich ganz aufs neue, wie groß und stark die Liebe eines Kindes zu seinen Eltern ist. Du darsst es glauben, daß eine Liebe, die mich von ihnen führen kann, tief und warm sein muß."

Die schottische Missionsgesellschaft dachte daran, den jungen Diener Gottes, Heinrich Rappard, in ihren Dienst zu rusen. Die Aussicht war verlockend, denn sein Leben wäre nach außen hin reicher und bequemer geworden. Er schrieb seiner Braut darüber, und die Antwort sautete:

"Was Deinen Übertritt zur schottischen Gesellschaft anbelangt, so will ich mich gar nicht in die Frage mischen. Nur das möchte ich sagen: Glaube nicht, daß ich mit der äußerlich niedrigeren Stellung in der Pilgermission nicht zufrieden wäre, und denke bei irgendeinem Wechsel in Deinem äußeren Lebensgang nie an mich und meine Bequemlichkeit. Ich vereine mein Gebet mit dem Deinen, daß der Herr Dir in jedem Fall einen deutlichen Wink geben möge. Denke nicht an mich dabei, denn ich liebe nicht Deine Stellung, noch Dein Amt, sondern gerade — Dich."

Im Gebenken an die Hitze in Alexandrien schreibt die Braut ein Liebeslied, dem wir folgende Strophen entnehmen:

Weht, weht, ihr Lüfte, Hin nach Agyptens Strand, Grüßt den Geliebten Dort mir im fernen Land! Kühlt ihm die Stirne, küßt die Wange, Bringt meine Botschaft ihm, s fäumt nicht lange!

Eilt, eilt nach Süben, Dort ist es heiß und schwül, Mit stillem Säuseln Umhaucht ihn frisch und kühl! Sagt ihm, so werd' auch treu umwehen Stets meine Lieb' ihn sanst und ungesehen.

Weht ihm noch lieber Selige Uhnung zu Bon Jesu Frieden Und Seiner süßen Ruh. O, gegen jene Lieb' ist meine Doch nur wie Kerzenlicht beim Sonnenscheine.

Ihr Himmelslüfte, Weht ihm von jenen Höhn, Bon jenen Bergen Ewig und wunderschön. Dort strahlt die Liebe rein und helle, Dort ift der wahren Freud' allein'ge Quelle

Hebt er das Auge Glaubend und fest empor, — Sucht auch das meine Betend das Perlentor, — O welch ein wonnig, rein Begrüßen, Wenn wir uns sinden still zu Jesu Füßen!

"Wenn ich einmal bei Dir bin, Geliebter, bann werde ich Dich vieles fragen, was mir oft Not macht.

Aberhaupt hoffe ich, bei Dir zu lernen. Du mußt nie mehr so reden, als ob Du bei mir etwas zu lernen hättest; das könnte nicht sein. Wenn ich einige Gaben empsangen habe, so wird es mir eine Wonne sein, Dir damit dienen zu können, und zusammen wollen wir streben, daß alles, alles, was wir sind und haben, dem Dienst des Herrn möge geweiht sein."

"Ich habe in letzter Zeit das Wort "Betet ohne Unterlaß!" besser verstehen gelernt. Ich din in Gesdanken niemals von Dir getrennt; dabei kann ich aber doch all meinen sonstigen Geschäften nachgehen, denke auch nicht immer "mit Worten" an Dich, nur din ich mir bewußt, daß, wenn ein andrer Gedanke aushört oder mich nichts Besonderes in Anspruch nimmt, ich ganz von selbst wieder dei Dir din. So sollte es mit dem Heiland sein. Bei aller Liebe zu Dir sühle ich es tief, daß Er mir doch der Unentbehrslichste ist von allen."

"Das Amt, eine Frau zu sein, kommt mir so heisig vor, daß ich mich unwürdiger fühle als je. Aber ich glaube, daß der Herr meine Bitte erhören und nicht zugeben wird, daß ich Dir ein Hindernis sei auf Deinem Pfad. Es ist etwas so Schönes, daß ich Dich lieben darf; ich habe gar nicht geahnt, wie schön es ist und wie reich es einen macht. Und doch bin ich so froh, daß ich gerade, ehe dies wundervolle Glück kam, mich ganz und gar mit meiner Zukunft und meiner Liebe dem Herrn anbesehlen konnte und fühlte, daß ich, wenn ich Ihn nur habe, nichts andres brauche."

Die zahlreichen Brautbriefe enthalten Röftliches, und manchmal muß sich das bräutliche Herz in zarten Liebes= liebern Luft machen. Aber es würde zu weit führen, alles hier wiederzugeben. Bor nahezu sechzig Jahren war die Sprache der Liebe die gleiche wie heute. Man nahm sich vielleicht mehr Zeit zum Schreiben, und bie vielen überseeischen Briefblättchen erlaubten bem fernen Bräutigam, an allem teilzunehmen, was seine Braut auf ihren Reisen erlebte. Sie erzählt ihm von wertvollen Begegnungen, auch von ihrem Besuch in Romsen, wo sie manche ihr treu verbundene Freunde wieder grußen durfte und genufreiche Tage verlebte. Besondere Freude be= reitete ihr ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Sonntagschüler Tom Rogers, der ein freudiger Nachfolger Jesu Christi geworden war. Manches Schöne und Interessante burfte Dora an verschiedenen Stätten erleben. Aber bie weltlichen Vergnügungen hatten keinen Reiz für sie. Als zum Beispiel in Portsmouth ein großes Seefest mit Parade zu Ehren hoher, frember Gäfte, des Sultans und bes Baschas von Agypten, stattfand, schrieb sie:

"Von ganz England strömen Leute herbei, um wenigstens aus der Ferne etwas zu sehen. Mir ist es nicht verführerisch. Überhaupt kann ich das Wesen, das man mit diesen Fürsten macht, nicht recht leiden. Für den Pascha habe ich noch eher ein freundliches Gefühl, weil" — und nun bricht ein echt bräutliches Denken durch — "weil er doch in Alexandrien wohnt."

Die glückliche Braut genoß überall viel Liebe. Aber je länger, je mehr zog es sie nach dem Festland, weil sie die stille Hoffnung hegte, ihren Verlobten zu treffen. Und wirklich bereitete sich eine Aberraschung vor.

Bon London über Dover, Oftende und Brüssel reiste die Familie Gobat am 29. Juli nach Röln. Dort trasen sie Prinzessin Marianne der Niederlande, die um eine Untersredung mit ihrem geistlichen Berater, Bischof Gobat, gesbeten hatte. Auch ihr Sohn Albrecht, der nachmalige Prinzregent von Braunschweig, war anwesend. Als Gäste der Fürstin, die ein beschwertes Herz hatte, sehlte es den Jerusalemer Kindern nicht an Glanz und Freude. Dora vertraute ihrem Verlobten an:

"Es ging alles ungemein großartig zu, und das ganze Leben gestern machte mir ein unnennbares Heimsweh nach Dir. Als die arme Prinzessin im Blick auf ihre eigene traurige Vergangenheit mich umarmte mit den Worten: "Der Herr mache dich recht glücklich, mein Bräutchen; aber die Che ist immer eine Lotterie," sühlte ich mit der innigsten Vankbarkeit, daß es bei mir nicht so sei."

Prächtig war am nächsten Tag die Rheinfahrt von Bingen dis Mainz. Ganz begeistert schreibt Dora an ihren Heinrich darüber und fügt bei:

"Abends  $9\frac{1}{2}$  Uhr landeten wir in Mainz und fuhren am nächsten Worgen nach Mannheim, wo ich dem Rhein Lebewohl sagte in der Hoffnung, ihn nach kurzer Zeit in der Nähe Deiner Heimat und vielleicht mit Dir wieder zu sehen."

Dann ging es über Stuttgart nach Fellbach zum geliebten Onkel Werner, dessen Gattin eine geborene Zeller von Beuggen war. Über die Ankunft im Pfarrhaus heißt es: "Ein Friedenshauch wehte uns entgegen und machte unsre Herzen froh." Nach dem letzten Aufenthalt in London und der langen Reise war es ungemein wohls

tuend, in dem lieblich gelegenen württembergischen Dorf zu ruhen und da und dort teure Verwandte zu grüßen.

In diese Zeit fiel auch eine Begegnung mit Missionar Hebich in Stuttgart. Er war vor etlichen Jahren aus Indien zurückgekehrt, hatte während eines Aufenthaltes in Schaffhausen die Familie Rappard kennengelernt und einen gesegneten Einfluß auf sie, auch auf Heinrich, ausgeübt. Nun wünschte er, Dora Gobat zu sehen; denn die Verbindung des Chrischonabruders und Missionars mit einer Bischofstochter schien ihm ein Unding zu sein. Rlopfenden Herzens betrat die liebliche Braut das Haus des originellen Mannes. Er erschreckte sie zuerst durch feine Art und seine rauhen Worte, und sie kam sich ihres Berlobten so unwert vor, daß sie immer schüchterner wurde. Da gaben zwei an sich geringfügige Umstände der ganzen Sache eine Wendung. Hebich hatte eben einen englischen Brief erhalten, den er nicht entziffern konnte. Dora murde veranlaßt, ihn anzusehen, und ohne Mühe las sie ihn in fließendem Deutsch vor. "Halt," dachte der alte Junggeselle, "es mag doch nicht so übel sein, eine gebildete Frau zu bekommen," und er blickte etwas freundlicher. Dann wurden Apfel herumgereicht, und mit geschickten Fingern schälte die Braut, die wie in einem Eramen stand, die Früchte und reichte sie dem Missionar. Er betrachtete die feingelösten Schalen und murmelte etwas wie: "Nicht übel, doch nicht so unpraktisch," was aus seinem Munde schon ein großes Lob bedeutete. Sedenfalls betete er zum Schluß mit der Braut seines jungen Freundes Rappard und sagte nachher: "Du kriegscht e liebe Ma; jest musch au recht lieb sei."

Leider lebte Hebich nicht lange genug, um sich an der überaus glücklichen Ehe zu freuen. Vornehmheit, Bildung

und feine Erziehung sind wahrlich kein Hindernis zu einer gesegneten Berbindung von Mann und Weib, die in der Reichgottesarbeit stehen, wenn, wie es hier der Fall war, alle Gaben und Kräfte dem Herrn geweiht werden.

Um Abend des Stuttgarter Tages schrieb Dora ihrem Bersobten:

"Wenn ich an Dich benke, so verschwinden alle Nebel, die das Gespräch mit Hebich in meiner Seele geweckt hatten. Ich verstehe so gut, was mit Herzensdemut, Einfalt und Niedrigkeit gemeint ist; nur wenn man äußere Dinge zum Maßstab nimmt, weiß ich nicht genau, wo die Linie zu ziehen ist. Traue mir, daß ich eine einsache Einrichtung viel lieber habe als Luzus. Ubrigens sage ich dem Heiland meine Angst, meinen Unverstand, meinen Wunsch, Ihm wohlzugesallen, und das gibt Mut und Krast."

In Fellbach noch erreichte sie die frohe Runde, daß ihre Schwiegermutter, Frau Rappard-de Rham, beim Romitee der Pilgermission um einen Urlaub für ihren Sohn Heinrich gebeten, auch das Reisegeld nach Alexandrien gesandt und die Bewilligung freudig erhalten habe. O, die Wonne, dem Geliebten bald begegnen zu dürsen!

Borerst galt es, sich von den Ihrigen zu trennen. In Begleitung ihres von Holland kommenden Schwagers Wilhelm Arnold reiste Dora Ende August in die Schweiz, und zwar direkt nach Iben, um ihre neue Familie kennenzulernen. Gern hätte sie sich auf den starken Arm ihres Bräutigams gestügt, als sie seine Heimat betrat. Etwas bange war ihr zumute; aber seine edle Mutter und die Brüder und Schwestern kamen ihr so liebreich entgegen, daß bald jede Scheu schwand und sie sich in





dem feinen Kreis wohl fühlte. Leider lernte sie ihren Schwiegervater nicht mehr kennen. Um 7. Oktober 1866 hatte der Herr sein Sehnen nach Vollkommenheit gestillt und ihn heimgerusen.

Und dann kam ein wundervoller Septembertag, an dem sie mit Mutter und Bruder Karl nach Schaffhausen sahren durste und dort am Bahnhof ihren Heinrich tras. Zum erstenmal sahen sie sich Auge in Auge seit jener äußerlich so kühlen, innerlich so bewegten Verabschiedung in Jerusalem am 21. April. Jest war sie ganz daheim in Iben.

Mit bem, der ihr Lebensgefährte werden sollte, machte sie bald verschiedene kleine Reisen: in das Geschwisterhaus nach Heiden, zu den Berwandten de Rham ins Waadtland, nach Bern und Interlaken. Dort, auf der Heimwehfluh, müssen sie gar herrliche Stunden verlebt haben; denn viele Jahre später, wenn Heinrich und Dora Rappards Weg wieder in jene Gegend führte und sie angesichts der hehren Bergwelt den kleinen, waldigen Hügel besuchten, seuchteten ihre Augen in besonderem Glanz.

Auf Wunsch der lieben Mutter Rappard sollte die Hochzeit ihres Sohnes nicht in Jerusalem, sondern in der Heimat stattsinden. Viele Vorbereitungen mußten getroffen werden. Mit den standesamtlichen Behörden scheint es einige Schwierigkeiten gegeben zu haben; wenigstens schreibt Dora von Basel aus, wo sie im "Fälkli" und bei andern Freunden herzliche Gastsreundschaft genießen durste, an ihren Bräutigam mit seinem Humor:

"Deine Depesche habe ich erhalten. Nun kann kein Zweifel mehr sein. Ich freue mich außerordentlich, Einzelheiten zu erfahren und zu wissen, ob nun wirklich kein Pfarrer und kein Laie, kein Berner und kein Wutte

Thurgauer etwas gegen unfre Cheschließung einwenden kann." (Die Familie Rappard hatte im Jahr 1866 in Hauptwil, Ranton Thurgau, das schweizerische Bürgerrecht erworben.)

Unter bem 24. November heißt es:

"Die Brautzeit ist nun nahe ihrem Schluß, Du Geliebter. Dies wird wohl der letzte Brief sein, den ich Dir schreibe als Deine Braut. Es mahnt mich an den ersten Brief, den ich von Ispcoed aus Dir schried. Wieviel liegt dazwischen! D, ich muß nur loben und preisen, besonders auch danken für den reichen geistlichen Segen, den mir diese jüngst versslossen Monate gebracht. Sieh, ich möchte keinen Tag und keine Stunde unser Brautzeit anders haben; war so selig, so fröhlich, so still und so lieb! Wie wird wohl die Zeit sein von der Hochzeit an bis zum Lebensende? Ich hosse, diese letzten Monate seien ein Schatten der Zukunst."

Im Spätherbst, am 28. November 1867, sand in Beuggen, der Heimat der Mutter, im Beisein beider Familien die Hochzeit von Heinrich Rappard und Dora Gobat statt. Vaterhände segneten den Bund des stillen, glücklichen Paares ein. Mit vor Bewegung zitternder Stimme erslehte Bischof Gobat seinen Kindern Gottes Gnade. Der liebe Onkel, Inspektor Reinhard Zeller, leitete die gesegnete Nachseier. Es war ein Tag des Friedens und der Freude, der Ansang eines unendlichen Glücks.



# Mutter.

## Als Gattin.

1867-1909.

om 28. November 1867 an, diesem glücklichen Tag, ist mein Leben ganz verschmolzen mit dem meines heißgeliebten Mannes," so schließt Dora Rappard ihre im vorigen Rapitel er=

wähnten Lebenserinnerungen. Dennoch versuchen wir, aus der Biographie ihres Gatten, aus Briefen und sonstigen Aufzeichnungen herauszunehmen, was unfre Mutter persönlich betrifft. Was sie in seiner Zurückshaltung nicht gesagt hat, ergänzen wir aus der eigenen Beobachtung.

Sie hatte stets einen hohen Begriff von der Ehe. Gattin zu sein, war ihr etwas Heiliges, und sie liebte den dis blischen Ausdruck: "eine Gehilsin, die um ihn sei." Sie hat in jungen und alten Tagen, in Freuden und Leiden, in Niedrigkeit und bei Anerkennung ihren Mann mit großer Liebe und Hingabe umgeben. Sie achtete ihn als ihren Herrn. Er aber sah in ihr ein dem Mann gleichsgestelltes Geschöpf Gottes und ehrte das Weibliche in ihr. Beide Gatten ergänzten sich prächtig. Seine Liebe hatte etwas Ritterliches, Beschützendes. Das Lob des tugends

jamen Weibes in den Sprüchen Salomos bezog er mit Freuden auf seine Frau.

Wem ein tugendsames Weib beschert ist, die ist viel edler benn die köstlichsten Perlen.

Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln.

Sie tut ihm Liebes und kein Leides ihr Leben lang. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Ihre Leuchte verlischt des Nachts nicht.

Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Dürftigen.

Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Junge ist holdselige Lehre.

Ihre Söhne stehen auf und preisen sie selig; ihr Mann lobt sie: "Biel Töchter halten sich tugendsam; du aber übertriffst sie alle."

Lieblich und schön sein ist nichts; ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben.

Sie wird gerühmt werden von den Früchten ihrer Sände, und ihre Werke werden sie loben in den Toren.

Ja, so war Dora Rappard-Gobat als Gattin.

### Das erste Heim in Alexandrien.

Von Beuggen aus reiste das junge Paar nach Genf, traf dann in Marseille, wo man sich einschiffte, mit der bischöslichen Familie zusammen und landete am 16. Desember 1867 in Alexandrien. Der nächste Tag brachte Trennungsweh mit sich. Dora mußte ihre geliebten Eltern weiterziehen lassen und blieb im fremden Land zurück. Aber sie war nicht allein; ihr Mann ließ sie

seine volle Liebe spüren. Auch hatte sie kaum Zeit, ihrem Schmerz nachzuhängen; benn gleich trat eine große Aufsgabe an sie heran.

Die Schule, die Rappard gegründet hatte, zählte ungefähr achtzig Schüler, von denen zwölf im Hause wohnten
und beköstigt wurden. Auch der Lehrer, Freund Bauder,
und etliche andre junge Leute gehörten zu den Hausgenossen, so daß eine große Tafelrunde die junge Frau
begrüßte, die der nun so glückliche Hausherr ihr vorstellte. Wie sehr hatte dis jest eine Hausmutter gesehlt! Alle
waren ersreut über die neue Einrichtung, und Frau
Rappard gewann im Flug die Herzen.

Vom orientalischen Roch an bis hinauf zum Lehrer suchten alle ihr das Leben zu erleichtern, und besonders tatkräftig stand Heinrich seinem lieben Weibe bei. Sie hatte ihm in ihrer Verlobungszeit genugsam gesagt, daß es ihr an praktischer Ersahrung in der Führung eines Haushalts sehle, daß ihre Gesundheit keine starke sei und sie sehr zu Ropsweh neige. Er hatte sie doch gewollt; nun, so mußte er eben die Ronsequenzen tragen! Aber die waren nicht schlimm. Im Gegenteil. Die kleinen irdischen Unzulänglichkeiten gingen unter in dem Reiz und der Behaglichkeit, die Dora um sich her verbreitete, und in der geistigen und geistlichen Hilfe, die sie ihrem Mann war.

Das Leben in Alexandrien war ein vielseitiges, und Rappards gewannen auch außerhalb ihres Arbeitsgebiets manche Freunde. Doch gehörten der Hausmutter erste Interessen dem ihr anvertrauten Kreis, und schon damals machte sich das Mütterliche in ihrem Wesen bemerkbar.

Eine große Freude war es, als im Frühjahr 1868 Bischof Gobat seine Rinder besuchte. Wie genoß Dora die Stunden

bes Beisammenseins mit ihrem geliebten Bater! Raum war er wieder nach Jerusalem zurückgekehrt, mußte das erste traute Heim verlassen werden. Rappard wurde nach Rairo versett. Die Glieder der dortigen deutsch-schweizerischen Rolonie hatten ihn zu ihrem Prediger und Seelsorger berusen, und das Romitee der Pilgermission war damit einverstanden, da die Arbeit in Alexandrien in bewährte Hände gelegt werden konnte.

#### Drei Monate in Rairo.

Nach Ostern siedelte das junge Chepaar in die ägnp= tische Hauptstadt über, und zum zweitenmal mußte oder durfte Dora versuchen, in öder Stätte behagliche Wohnräume zu schaffen. Es hatte ihren Mann Uberwindung gekostet, sie in das von einem früheren Missionar gemietete Haus im arabischen Teil der Stadt zu führen. Aber es besaß ein Rleinod, einen wunderschönen, hohen Saal, der als Betsaal gebraucht werden konnte, und das war bei der Wahl ausschlaggebend gewesen. Gottes Haus ging über die Wohnung der Miffionsleute, und Dora fügte sich willig in alles. Ubrigens veranlakte ein Borfall, der den ersten Abend im neuen Heim etwas un= gemütlich gestaltete, ben Hauseigentümer zu ben not= wendigsten Reparaturen. Eine Schlange mar von oben her auf ben Estisch gefallen. Sie konnte zwar sofort getötet werden, und eine junge Rairenerin erklärte, bie "Hausschlangen" seien selten gefährlich. Aber solche Schrecknisse sollten doch beseitigt werden können. Wirklich geschah etwas, und schon nach einigen Wochen hatte die Wohnung ein solches Aussehen gewonnen, daß man nie etwas Hübscheres begehren wollte.

Die Arbeit, die der neue Missionar mit Sifer und Freude tat, war nicht leicht. Doch bildete sich bald eine kleine Gemeinde, aus der die spätere deutsche Kirche erwachsen ist. Auch die früher gegründete Schule sing wieder an zu blühen. Sin Negerknabe vom Weißen Nil, Samuel, der auf wunderbare Weise der Sklaverei entrissen und den Pilgermissionaren in Chartum zugeführt worden war, dann nach Kairo gebracht wurde, wo Rappards ihn als Knechtlein antrasen, aber bald zum Pflegesohn machten, war die Seele der kleinen Gesellschaft. Sin reizendes Wort von ihm ist ausbewahrt geblieben.

Einst, als die Geschichte von der Speisung der Fünftausend erzählt wurde, blickte er mit Stolz im Kreise seiner meist mohammedanischen Mitschüler umher und fragte: "Habt ihr's jetzt gehört, was mein Herr Jesus

tun kann?"

Dem Gang unster Erzählung vorgreifend, sei hier erwähnt, daß Samuel seine Pslegeeltern später nach St. Chrischona begleiten durste, da eine Trennung von ihnen das liebewarme Herz, das unter seiner schwarzen Brust schlug, fast gebrochen hätte. Sie hofften, was auch seine Sehnsucht war, ihn für den Dienst des Herrn unter seinen Bolksgenossen ausbilden zu können. Aber Gottes Gebanken waren andre. Nach kurzer, heftiger Lungenentzündung ging Samuel am 2. August 1871 in die ewige Heimat ein. Als er kurz vorher gefragt wurde: "Samuel, hast du noch einen Wunsch?" slüsterte er: "Nein, nur den: Zesu, geh voran!"

Nicht nur dem glaubensstarken Mann, sondern auch seiner arbeitsfreudigen Frau eröffnete sich in Kairo ein weites Wirkungsseld. Eine besondere Freude war, daß

sie als Missionarin in mohammedanischen Harems bis in die höchsten Kreise hinauf Eingang fand. Es war eine vielversprechende Tätigkeit; aber sie wurde bald untersbrochen.

Von St. Chrischona kam ein wichtiger Brief, ein Berufungsschreiben des Romitees der Pilgermission, das in C. H. Rappard den von Gott zubereiteten Inspektor des Werkes erkannt hatte. Der teure Raplan Schlienz war gestorben, die Anstalt nach dem Heimgang ihres Gründers C. F. Spittler in Basel auch sonst heimgesucht, und Herr Louis Jäger, der nunmehrige Hauptträger des Werkes, sehnte sich nach einem kräftigen Leiter. Rappard und seine Gattin beteten, prüsten und kamen zu der Gewißeheit: Es ist des Herrn Ruf nach St. Chrischona.

Schon ein Bierteljahr nach dem Einzug in Kairo wurde wieder der Wanderstad ergriffen und die ganze trauliche erste Einrichtung acht Monate nach der Hochzeit verkauft. Nur etliche besonders teure Andenken konnten mit in die Schweiz genommen werden.

Zuerst ging es nach ber Stadt Zion. Dora sehnte sich, ihren Eltern, Geschwistern und Freunden Lebewohl zu sagen. Darnach hat sie die Heimat ihrer Kindheit nie wieder gesehen; aber lebenslang trug sie Serusalem im Herzen.

### St. Chrischona.

Als im Jahr 1862 die beiden Freundinnen Hanna Bischoff und Dora Gobat von Riehen aus den Berg hinausgestiegen waren, um einer Einsegnungsseier auf St. Chrischona beizuwohnen, hatte die junge Fremde wohl alles schön und interessant gefunden, aber keine

Beranlassung gehabt, sich mit der Pilgermission näher vertraut zu machen. Mittlerweile hatte sie von ihrem Mann vieles darüber gehört. Nun aber, da St. Chrischona ihre Heimat wird, müssen wir mit ihr in die allerersten Anfänge zurückkehren und hören, wie die Stätte äußerlich und innersich gestaltet war, die Dora Rappard an der Seite ihres Gatten so unbeschreiblich lieb wurde. Wir lehnen uns dabei an ihren eigenen Bericht an.

Auf waldiger Höhe, etwa anderthalb Stunden von Basel entsernt, liegt das Bergkirchlein St. Chrischona. In früheren Zeiten als Wallsahrtskapelle gebraucht, wurde es zur Zeit der Resormation, weil zur Gemeinde Riehen gehörig, nach Art ber evangelischen Gotteshäuser eingerichtet und diente hie und da zur Abhaltung von Festgottesdiensten. Der dreißigjährige Rrieg ließ aber auch hier seine verheerenden Spuren zurück. "Im Oktober 1633," so heißt es in den Annalen, "haben die kaiserlichen Reiter in Bettingen geplündert, die Chrischonakirche aber inwendig vollkommen ruiniert. Im darauffolgenden Jahr kamen die Schweden ins Land, brangen in das Kirchlein, zerschlugen die Fenfter und nahmen bas Blei, worin die Scheiben gefaßt waren, um baraus Rugeln zu gießen. In diesem kläglichen Zustand, von außen burch Wind und Wetter braun und verwittert, von innen vermuftet und entweiht, des Bretterbodens und der Decke beraubt, durch die hohlen Fenfter allen Stürmen preisgegeben, blieb das ehrwürdige Gebäude zwei Jahrhunderte lang. Es wurde ein Schlupfwinkel für Schmuggler und Landstreicher und ging immer mehr bem Berfall entgegen."

Aber dieser Ort sollte nach des Herrn Rat noch eine Stätte reichen Segens werden. Der Gottesmann C. F.

Spittler in Basel, der ein Hauptbegründer der Evangelischen Missionsgesellschaft jener Stadt war, hatte noch
weitere Pläne in seinem von Liebe erfüllten Herzen. Er sah einesteils die geistliche Not in der Bevölkerung
unsver christlichen Länder; andernteils erkannte er in
manchen Jünglingen und Männern das göttliche Feuer,
das fähig ist, toten Herzen das Leben nahezubringen,
auch ohne viel menschliche Zubereitung. Diese Gedanken
bewegten ihn fort und fort und führten später zur
Gründung der Pilgermission.

Lang suchte er vergeblich nach einem dazu passenben Heim. Da lenkte Gott seine Gedanken auf das öde Kirchlein, das so verlassen dort oben in der wunderschönen Umgebung lag. Nach viel Gebet, aber in der freudigen Gewisheit, "daß etwas zur Ehre des Herrn dabei herausskommen werde," legte Spittler der Basler Regierung ein Gesuch vor um Erlaubnis, "das Kirchlein zu St. Chrischona der Entweihung zu entziehen, renovieren und ihm die Bestimmung eines Gotteshauses wiedergeben zu dürsen durch Gründung einer Unstalt für Pilgermission."

Diesem Gesuch wurde entsprochen, und am 8. März 1840 wurde in aller Stille und Verborgenheit der Anfang gemacht.

Manche Jahre hindurch wollte jedoch das Werk nicht recht gedeihen. Erst in den fünfziger Jahren gab es einen kleinen Ausschwung. Die Ziele mußten sich klären. Um andre bestehende Anstalten nicht zu schädigen durch Entziehung von Gaben, legte man viel Nachdruck aus möglichste Einsachheit und Arbeitsamkeit. Im Garten und auf den Feldern, die nach und nach erworben werden konnten, mußten die Brüder tüchtig schaffen, um das Mutterhaus möglichst selbständig zu machen.

Iwanzig Jahre lang war die langsam, aber stetig wachsende Hausgemeinde in den vier Mauern der Kirche geborgen. Dort wohnten die Lehrer, und zwar in den Turmzimmern, deren alleiniger Schmuck die prächtige Aussicht war. Dort auf dem Estrichraum waren Lehrzund Schlassäle, im Parterre des Turmes lagen Speisezimmer und Küche. Dort war auch, hoch oben beim Glockenhaus, mit vier Fenstern nach allen Himmelsrichtungen, die traute Gebetskammer, wo einsam und gemeinsam mancher Sieg errungen worden ist.

Im Jahr 1860 wurde das erste Haus erstellt, das später einen zweiten Flügel bekam und das jezige "Brüderhaus" bildet. Bald kam ein weiterer Bau dazu, heute "Rirchheim" genannt, da Spittler es zweckmäßig fand, in Verbindung mit seiner Buchhandlung einen ganzen Druckereibetrieb, der ebenfalls in den Dienst Gottes gestellt wurde, auf St. Chrischona einzurichten.
Vorsteher und Seelsorger der Anstalt war von 1846

Vorsteher und Seelsorger der Anstalt war von 1846 an Herr Raplan Schlienz, ein Mann voll Demut und selbstverleugnender Liebe, der einundzwanzig Jahre lang dem Werk diente. Ihm kamen mit der Zeit verschiedene Lehrer und Hausvater Reßler zu Hilse. Die Zahl der Zöglinge mehrte sich, und die Hand des gelehrten und durch viel Leid gebeugten Vorstehers war sast zu mild sür die kräftige Jungmannschaft, die ihre Ausbildungszeit zwischen Studium und landwirtschaftlicher Arbeit teilte. Deshalb waren der ehrwürdige Herr Spittler, seine Tochter Sette und Herr Louis Jäger, sein treuer Gehilse, eigentlich die Hauptleiter und Stüßen des ganzen Werkes. Spittler entschließ im Jahr 1867.

Wie schon erwähnt, rief der Herr am 26. April 1868 Seinen treuen Knecht, Raplan Schlienz, zu sich. Gleich darauf erkrankte Hausvater Keßler schwer, und andre Lehrer verließen St. Chrischona. Die Anstalt, die Brüder waren verwaist. Da war der Ruf an Heinrich Rappard ergangen, dem er als Knecht Jesu Christi in vollem Einverständnis mit seiner Frau gehorsam und freudig solgte.

Sonnabend, den 15. August, verließen die Pilgermissionare Agyptenland, suhren via Brindissi, Benedig und Bozen über den Brenner nach Innsbruck, grüßten in München die Berwandten Thiersch, in Iben die gesliebte Mutter mit den Ihren und kamen am 28. August in Basel an. Gleich am nächsten Tag, dem 29. August 1868, pilgerten die neuen Inspektorsleute hinauf zu der St. Chrischonakirche, unter deren Schatten sie fortan ihre Heimat sinden sollten. Doras Feder schildert alles so sein und anschaulich, daß wir am liebsten sie selber erzählen lassen:

"Ein herbstlich kühler Wind strich über die Stoppelsfelder und rauschte durch den herrlichen Buchenwald, als wir mit den getreuen Freunden, Herrn Jäger und Fräulein Spittler, die Straße entlang zogen die dahin, wo bei einer Biegung des Weges plöglich die Häusergruppe auf dem Berge sichtbar ward, und wir dann bes

wegten Bergens ben fteilen Pfad bergan ftiegen.

Es war eine sehr verwaiste Hausgemeinde, die des Hirten und Lehrers wartete. Heimgegangen und weggezogen waren, wie wir es erzählt haben, sämtliche Lehrer; auch der liebe alte englische Geistliche, Herr Robinson, der in freundlich väterlicher Weise sich angeboten hatte, die Sommermonate in der Anstalt zuzubringen, war wenige Tage zuvor in seine Heimat zurückgerusen worden. Nur ein christlicher Freund aus der Buchhandlung im Fälkli, Herr A. Weismann, waltete

als Vizehausvater inmitten der Zöglinge, die übrigens nach übereinstimmendem Zeugnis in jenen schweren Monaten sich als unter der Zucht des Geistes stehend bewährt hatten. Un der Ringmauer der Kirche, oben an der westlichen Treppe, die seither so manche denkwürdige Abschiedsstunde gesehen hat, waren die Brüder versammelt und begrüßten die Herantretenden mit dem Liede:

Der Herr ist fromm und treu und gut! Wohl dem, der auf Ihn trauet! Ja, selig ist, wer auf Jehova bauet Und still in Seiner Gnade ruht: Der Herr ist fromm und treu und gut! Durch Nacht führt Er uns sort zum Licht, Durch Sterben geht's zum Leben, Und was Er nimmt, das will Er wieder geben. Drum, Knechte Gottes, zaget nicht: Durch Nacht führt Er uns sort zum Licht!

Es war ein schöner, eigenartiger Gesang, bei dem es etwa klang, wie es Esra so ergreifend schlicht zu beschreiben weiß: "Man konnte nicht erkennen das Tönen mit Freuden vor der Stimme des Weinens im Volk."

Dann zog man gemeinsam in das Chor der Kirche, um vor dem Herrn im Gebet die Herzen zu stillen, Sein Wort zu vernehmen und aufs neue Ihm Herz und Leben zu weihen."

Eine Woche später, Sonntag, den 6. September, fand die Einsegnung von acht Brüdern statt, und bei diesem Anlaß wurde der neue Inspektor der Festversammlung vorgestellt.

Drei Zimmer des Brüderhauses waren Heinrich und Doras erste Wohnung. Große Einfachheit herrschte, da eine Schuldenlast die Anstalt drückte. Was das liebe Paar, das zuerst kein Gehalt bezog, von seinen Ersparnissen entbehren konnte, wurde mit Freuden in die allgemeine Rasse gelegt. Und doch mußte die junge Frau manches anschaffen, was durchaus nötig war.

Ein köstlicher kleiner Brief, ben Heinrich seiner Dora am 28. November 1868, an der ersten Wiederkehr ihres Hochzeitstages, mit einem Paket in die Hand gab, zeigt, wie leicht sie sich in alles fügte und dadurch ihres Mannes Herz erfreute:

### "Meine geliebte Dora!

Als einfachen, aber gewichtigen Gruß sage ich Dir an diesem Tage, daß ich meinem Gott schon oft ge= bankt habe für Seine Dorothea, die Er mir als treue, liebe Gehilfin, die um mich sei, gegeben hat. Ja, Er hat mich glücklich gemacht mit Deinem Besitz, glück= licher, als ich es je geahnt hätte. Ich blicke zurück auf dieses unser erstes Pilgerjahr. An drei verschies benen Orten mußten wir unfre Hütten aufschlagen; Du hast mir treulich zur Seite gestanden, eine duftende Blume, eine belebende Sonne. Bom gemäßigten Jerusalem folgtest Du mir nach dem heißen Rairo, und als Gott rief, auch hierher. Meine Liebe zu Dir ist im kalten Klima nicht kälter, ist es mir doch. als ob sie immer wärmer würde. Sie soll allezeit Dein Berg erwärmen; weil sie aber die äußere kalte Luft nicht abhalten kann, so empfange von meiner Hand dieses kleine Zeichen meiner innigsten Liebe (ein warmes, weiches Tuch) und bleibe mir warm nach innen und außen!

Dein treuer, glücklicher Mann schon ein ganzes Sahr."

Die Novemberstürme brausten; bald fielen die ersten Schneeflocken, und dem Rind des Südens war manches ungewohnt. Aber die wunderbare Schönheit, die St. Chrischona umgibt, wenn von der Rirchenterrasse aus der Blick über die Täler, Flüsse, Hügel und Berge hin zu ber weiß schimmernden Alpenkette schweifen kann, hatte es der poetisch veranlagten jungen Frau gleich angetan. Damals standen die Bäume der Wälder noch nicht so hoch wie jett, so daß man zum Beispiel den Lauf des Rheins bis nach Istein hin verfolgen konnte und seine Fluten besonders bei Sonnenuntergang wie flüffiges Gold glänzen sah. Auch die Vogesen und der Schwarzwald und im Often die Spike des Säntis waren viel sichtbarer als jekt. Alles sprach zu der empfänglichen Seele, und als im Frühighr Wald und Feld mit lichtem Grün und Blumen sich schmückten, da wurde ihre Freude, die sich in Anbetung Gottes verwandelte, fast überschwenglich groß.

Die innere Eingewöhnung war nicht so leicht. Inspektor Rappard hatte sofort ein reiches Maß von Arbeit gefunden; aber da es bisher keine Frau Inspektor gegeben hatte, war auch keine solche Lücke auszufüllen gewesen. Dora gewährt uns einen Einblick in ihre das malige Verfassung und sagt:

"Ich war eine Zeitlang in der Lage, keine bestimmte Ausgabe und Wirksamkeit zu haben. Eine eigene Häusslichkeit hatte ich nicht, und die Posten in der Anstalt waren alle versehen. Aus einer reichen Missionstätigkeit kommend, war es nicht ganz leicht, etwas nuhlos auf der Seite zu stehen. Alagen wollte ich nicht; aber etwas von dieser Stimmung muß doch in einem Brief an meine alte Tante Sophie in Présargier durchgesickert sein, denn sehr bald erhielt ich die Antwort. "Mein Kind," schrieb sie,

"wenn Du ben Eindruck hast, Du habest keine volle und befriedigende Aufgabe, so rate ich Dir, das Wenige, was Du zu tun hast, so gut und vollkommen zu machen als nur immer möglich, und wäre es auch nur, einen Knopf an Deines Mannes Hemd zu nähen. Merke darsauf, wo Du helsen und dienen könntest. Tue auch das Kleinste mit Eiser als für den Herrn, und Du sollst sehen, wie reich das Tagewerk wird, das Er Dir anvertraut."

Ihr Tagewerk wurde überreich. Ein beredtes Zeugnis dafür sind folgende Zeilen, die wir einem zutreffenden Nekrolog über Frau Inspektor Rappard entnehmen:

"In ihres Gatten Lebensarbeit ist sie selbst aufsgegangen, so daß alles, was sie tat und schuf — und sie hat an geistiger Arbeit Unglaubliches geleistet —, als sein Werk erschien. So hat sie die Festigung und Blüte seiner Lebensarbeit, der Pilgermission auf St. Chrischona, an seiner Seite miterlebt und mitgeschaffen und hat an der Leitung des weitverzweigten Werkes, immer in Bersborgenheit, teilgenommen."

#### Mitarbeit am Werk.

Bald kamen Aufgaben in Hülle und Fülle, und im Lauf der Sahre wurde sie ihrem Mann eine solche Mitarbeiterin, wie sie jedem Knecht Gottes zu wünschen wäre.

Es ist nicht möglich und nicht nötig, in diesen Blättern ausführlich die Entwicklung der Pilgermission und all ihrer Iweige zu schilbern. Seit Rappards Amtsantritt vergrößerte sich die Anstalt mit jedem Iahr, sowohl nach außen hin als auch, was die innere Ausgestaltung betraf. Die Iahl der Iöglinge stieg dis auf hundert; es mußten mehr Lehrkräfte gewonnen werden, und die Arbeitsgebiete

behnten sich aus. Neue Häuser, verschiedenen Iwecken bienend, wurden erstellt. Neben dem starken Gottessglauben des Inspektors war seine große praktische Begabung ein Segen für die Kolonie auf dem Berge. Und in diesem allem stand seine Gattin ihm mit Kat und Tat bei. In manchen Nächten wurde durch wichtige Iwiesprache und in ernstem Gebet etwas geschaffen, das hernach als Neues, von Gott Gesegnetes in die Wirklichkeit trat. So verbunden, so zusammenwirkend im Dienst des Herrn waren die Ehegatten, daß oftmals gesagt wurde: "Man kann sich den Heinrich nicht ohne seine Dora denken."

In einem eigenen Rapitel soll Frau Inspektor Rappards Berhältnis zu den Zöglingen der Anstalt und einem weiteren Rreis von Freunden beleuchtet werden. Darum wird der Abschnitt hier fast ausschließlich ihr Leben an der Seite ihres so treu geliebten Mannes schildern.

Wir kehren zurück zu den ersten Lenztagen des Jahres 1869. Die Zimmer im Brüderhaus waren verstauscht worden gegen eine sonnige, geräumigere Wohnung im "Rirchheim". Das Erdgeschoß umfaßte die Schriftsseherei, Buchdruckerei und sinderei. Ganz oben wohnten die betreffenden Meister; auch die Schneiderwerkstätte befand sich dort. Mitten drinnen wurde das Inspektorat eingerichtet, das viele Jahre lang die nach manchen Seiten hin ungenügende, aber liebe trauliche Heimat der Familie Rappard bildete. Von unten her ertönte oft das dumpse Getöse der Druckmaschine, oden gab es schwere Männerschritte, dazwischen aber war eitel Friede und Freude, ja es erklang bald ein süßes Kindersstimmehen. In dem der Kirche zu gelegenen Eckzimmer erblickten in den solgenden Jahren die zehn Kinder, die

Mutter. 8

Gott Heinrich und Dora Rappard schenkte, bas Licht ber Welt.

Die neue Würde, Mutter zu sein, tat der ersten, liebsten Pflicht keinen Abbruch. Dora blieb ihres Mannes Gehilsin, auf die sich in allen Fragen der Arbeit sein Herz voll und ganz verlassen konnte. Und doch war sie eine so köstliche Kindermutter, daß das Bild davon in einen besonderen Rahmen gesaßt werden muß.

In den ersten Jahren gab es neben den Inspektorseleuten noch ein Hauselternpaar, dem die Leitung der Landwirtschaft und des Anstaltshaushaltes oblag. Hausvater Reßler war ein wirklicher, vor Gott wandelnder Mitarbeiter; aber seine körperliche Kraft nahm mehr und mehr ab, so daß er ersest werden mußte. Sein Nachsfolger und dessen Frau hatten Mühe, sich einzuleben, und so wurde am 1. Juni 1871 Dora Rappard als Hausmutter eingesest. Konnte sie neben der übrigen Arbeit dem großen Betrieb vorstehen und sich um Küche, Wäscherei, Schlächterei usw. kümmern?

Es gelang wunderbar mit des Herrn Hilfe. Er gab ihr tüchtige Jungfrauen ins Haus, die ihr Leben dem Dienst Gottes weihen wollten und um Seinetwillen in der Rüche und Hauswirtschaft arbeiteten, als ob es ihr persönliches Eigentum wäre. Jungfer Ugnes und Jungfer Elise, später unterstützt von Frau Witwe Reßler, sind Namen, die in der Geschichte der Pilgermission unverzgessen bleiben. Diese Getreuen haben ihrer Frau Inspektor die Last tragen helsen, die sie nach jahrzehnteslangem Dienst eingingen zur ewigen Ruhe.

Bald überkam die junge Frau auch das Rassenamt. Die Berhältnisse besserten sich. Die Pilgermission gewann Freunsbe, und die Einnahmen hielten mit den Ausgaben Schritt.

Bei der Korrespondenz war Doras Hilfe besonders wertvoll, da sie schriftlich wie mündlich die deutsche, französische und englische Sprache beherrschte. Wie kamen ihr diese Kenntnisse und so viele andre auch im Umgang mit den zahlreichen Besuchern der Anstalt zustatten! Fünfzig Jahre lang diente sie auf diese Weise nicht nur ihrem Manne und später ihren Kindern, sondern dem ganzen Werk.

Biele Gebete stiegen zum Herrn empor, wenn eine Aufgabe sich an die andre reihte, wenn oft die Kraft versagen wollte und ungeahnte Schwierigkeiten auftauchten. "Ohne Mich könnt ihr nichts tun," dies Wort war tief in Frau Inspektors Herz eingegraben, und eben darum konnte Er durch sie wirken und Seinen Segen auf ihre

Tätigkeit legen.

Ihr Gatte sorgte für liebliche Erholungszeiten. Einsmal in Männedorf und dann in Iben oder in seiner Begleitung in Württemberg gewann sie neue Stärkung, deren auch ihre Seele bedurfte.

### Innere Segnungen.

Da brach im Jahr 1874 eine Segenszeit an, die für ihr ganzes ferneres Leben von Bedeutung blieb. Wir meinen die sogenannte Oxforder Bewegung. Sie ist für Heinrich und Dora Rappard und durch sie für weite Kreise eine Quelle unversiegbaren Segens geworden. Wie die damalige Ersahrung ihn befruchtete, ist in seiner Biographie ausführlich beschrieben. Was sie an ihr ausgewirkt hat, muß als ein Zeugnis hier niedergelegt werden.

Die Trennung von ihrem Gatten im August fiel ihr schwer. Sie ahnte, daß er mit andern Gotteskindern,

die sich in Oxford zu einer zehntägigen Ronferenz versammelten, einer besonderen Segenszeit entgegenging, und sie fürchtete, dahinten zu bleiben. Aber wunderbar, während in England ber Geift Gottes wirkte und bie einfache Berkundigung ber vollbrachten Erlöfungstat Sefu die Herzen also ergriff, daß bei den meisten gläubigen Buhörern eine erneute Ubergabe an den Herrn stattfand und sie sich im Glauben das volle Heil in Chrifto an= eignen und täglich herrlichere Erfahrungen machen konnten, regte sich auch in der Seele der an der Wiege eines brei Wochen alten Söhnleins zurückgehaltenen jungen Mutter daheim neues Leben. Waren es die Gebete und Briefe ihres teuren Mannes, war es, daß fie sich in die Schriften von Bearfall Smith und feiner Gattin, auch von Gogner und Boos vertiefte, kurz, sie erkannte im Licht Gottes viel Sündiges, Ungeheiligtes in ihrem Wesen. Die Tatsache ihrer Bekehrung im Sahr 1858 blieb beftehen; aber so manche Berfäumnisse, Lauheit und irdische Liebe beugten fie in den Staub. Unter Tränen und viel Gebet lag sie vor Gott. Seit Jahren war immer wieder der Schmerz durchgebrochen, daß sie ihren Heiland nicht mehr habe wie ehedem; nun kam die Gnadenstunde. Mit großer Freude burfte sie ihrem Heinrich nach Orford schreiben: "Das Alte ist vergangen; siehe, es ift alles neu geworden." Die Briefe aus jenen Tagen gehören ins Heiligtum. Groß war das Glück, daß Mann und Beib gemeinsam die seligen Erfahrungen machen burften. Es bedeutete ein Band mehr, und bis zur Scheidestunde von dieser Erde trugen beide den tiefen Dank für diese Segenszeit in ihren Bergen.

Dora war ein Verstandesmensch, und es ging nicht ohne Rampf zum Sieg. Auch in diesen ernsten Stunden

klammerte sie sich an das Wort: "Es ist vollbracht!" Es hieß in ihr:

> D Wort des Sieges! Wenn mir der Satan naht, Blick ich zum Helden, der ihn zertreten hat. In Jesu Wunden din ich erlöst und frei; Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegesschrei. Nicht soll mich sessen macht. Es ist vollbracht!

Biele Jahre später schrieb sie im Gebenken an die seligen Tage: "Es ist mir tief bewußt, daß jene Ersebnisse nur ein neuer Ausgangspunkt waren, ein gläubiges Ersassen der Siegeskraft, die Tag für Tag ausgesebt werden muß. Mit Schmerz und Scham erkenne ich es, wie weit ich zurückgeblieben din hinter der göttlichen Offenbarung, die mir damals zuteil wurde. Aber eins ist mir unerschütterlich sest geblieben: daß Jesus eingekehrt ist bei mir, einem sündigen Menschen (Luk. 19, 7), und daß ich mit Ihm schon hier das Leben habe."

Während wir diese Worte niederschreiben, werden wir plöglich im Geist zurückversett in eine heilige Stunde am Sterbebett unser teuren Mutter. Sie hatte sich nie geäußert über das, was nach ihrem Heimgang geschehen sollte; nur drei Bibelsprüche nannte sie, von denen einer der Traueranzeige vorausgestellt werden könnte. Darunter war: "Dieser nimmt die Sünder an und isse mit ihnen." Ist das nicht ein Beweis für die Realität des Glaubens, wenn nach sünf Jahrzehnten, angesichts des Todes diese Wahrheit in der Seele lebendig ist? Mutter lächelte verständnisvoll, als sie merkte, daß ihre Kinder diesen Spruch nicht gern über ihr Leben sehen wollten. Aber hier sei er genannt als ein Denkmal ihrer Demut, als ein Triumph des Glaubens!

Rehren wir zum Herbst 1874 zurück. Ganz Chrisschona, die nächsten Hausgenossen, die Lehrer und die Brüder hatten Teil an dem Segen. Auch von auswärts kamen viele suchende Seelen herzu. Manchmal fand sich ohne irgendwelche Berabredung eine kleine Gesellschaft zu gleicher Zeit ein, und die Wohnzimmer wurden zu Stätten des Gebets und auch des Lobens. Einige Male mußte man sich sogar im Chor der Kirche versammeln. Ja, "wenn Gottes Winde wehen vom Thron der Herrlichskeit und durch die Lande gehen, dann ist es sel'ge Zeit."

Um weiteren Kreisen die Segnungen zu vermitteln, gründete Rappard im Berein mit seinem Schwager Kober die Monatsschrift "Des Christen Glaubensweg, Blätter zur Weckung und Förderung des christlichen Lebens". Die treuste Mitarbeiterin dabei war seine Gattin.

Doch nicht nur schreiben sollte sie, sondern auch reden. In Bern, wo im Sanuar 1875 die nun jährlich statssindenden Allianzversammlungen ihren Anfang nahmen, hielt sie auf die ausdrückliche Aufforderung ihres Mannes hin ihre ersten Frauenstunden. Bei aller Schüchternheit hatte sie den bestimmten und beseligenden Eindruck, "ein armseliges Werkzeug zu sein, das der große Meister zu gebrauchen die Gnade hatte". In einem späteren Rapitel wird mehr darüber gesagt werden.

Eine Freude und eine Vertiefung des Glaubenslebens war es für beide Gatten, daß sie gemeinsam den vom 29. Mai dis 7. Juni 1875 in Brighton (England) abzgehaltenen Versammlungen beiwohnen durften. Es waren Nachklänge von Oxford, und die großen Zusammenkünfte waren abermals reich gesegnet. Ihre Eindrücke darüber teilte Dora im "Glaubensweg" mit, wo der Schlußsat heißt:

"Wir kehren mit lobendem Herzen von Brighton zurück. Wir freuen uns nicht der Menschen, noch der Orte, nicht unsrer Gefühle, noch unsers Glaubens. Einer ist unsre Freude, unsre Hoffnung, der Hort unsers Heils:

Jesus allein!"

Da das innere Leben eines Menschen für die Ewigskeit ausschlaggebend ift, sei hier eingefügt, was Mutter im Jahr 1875 niedergeschrieben und in ihren letzen Lebenssiahren bestätigt hat:

### Meine Erfahrung.

"Du fragst mich, was das denn eigentlich sei, das mich nun schon seit einem Jahr so glücklich und selig macht, da ich ja doch auch früher ein Kind Gottes gewesen sei.

Es ist mir nicht schwer, darauf zu antworten; denn wie ein Lobpsalm klingt es fort und fort in meinem Herzen: "Ich in euch und ihr in Mir!" — und die Ursache meiner Freude ist die Bereinigung mit meinem Herrn. Wohl war Er schon früher mein, — aber Liebe zur

Wohl war Er schon früher mein, — aber Liebe zur Kreatur, Selbstsucht und verborgener Unglaube versperrten Ihm den Raum in meinem Herzen und bilbeten eine Scheidewand zwischen Ihm und mir. Darum versbrachte ich manche Stunden in der Einsamkeit und in der Trauer, die die Gegenwart meines Herrn so gern versüft und mit dem Licht Seiner Güte übergossen hätte. Wenn du es weißt, welch ein Unterschied es ist, ob man einen geliebten Freund hie und da besucht und Gemeinsschaft mit ihm pslegt, oder ob man Tag und Nacht in seiner Nähe bleibt, ihn immer wieder anblickt und im vertrautesten Umgang mit ihm steht, so weißt du, was die Gnade Gottes an mir getan. Ihm sei Dank!

Ja, die Vereinigung der Seele mit Jesus, dem Lebensssürsten, — das ist Leben, das ist Gesundheit. Das Sündigen oder Nichtsündigen scheint mir eher ein Symptom zu sein..., und ich fürchte die Sünde am meisten darum, weil sie mich trennen würde von meinem Herrn. D wie sehr bedarf ich jeden Augenblick des vergebenden, reinigenden Blutes!

Wenn ich mich frage, worin so recht eigentlich bas Schwergewicht meiner Freude liegt, so ist es, weil ich erkannt und geglaubt habe die Liebe, die Gott au uns hat. Ich weiß es, Er liebt mich. Wie ein Bater seine Kinder liebt, wenn sie auch oft noch recht unartig find, so liebt mein Gott auch mich, und ich blicke zu Ihm auf, und ich darf Ihm sagen: Abba! Wie eine zärtliche Mutter ihr schwächstes Kindlein am sorgfältigsten hegt und pflegt, jo trägt Er mich, Sein ärmstes Rind. Ja, wie ein Bräutigam seine Braut liebt, die ihm ihr Jawort gegeben und sich und ihre ganze Zukunft in seine Hände gelegt hat, so liebt Er mich. Seine Liebe ist das Meer, in dem mein Ich seinen Untergang findet. D, wie verstehe ich das Wort: Darinnen steht die Liebe, nicht daß wir Ihn geliebt haben, sondern daß Er uns geliebt hat. Und das andre: Gleichwie Mich Mein Bater liebet, also liebe Ich euch auch. Bleibt in Meiner Liebe! Ja, daß Er mich unliebenswürdiges Geschöpf fo sehr geliebt hat, daß Er mir alles, alles vergeben, daß Er mich geküßt hat mit bem Rug bes Friebens, bag Er, nachdem Er bie Gunde und ben Bann hinmeggetan hat, nun auch wohnt in meinem Herzen. — bas erfüllt meinen Geift mit Beugung und Staunen, aber auch mit Freude und tiefem Frieden. Das foll mein Ruhm sein bis zum Grabe, daß Er mich geliebet habe.

Noch bin ich ein schwaches Kinblein und strauchle oft; aber das kann ich sagen: jede Sünde, in die ich salle, jedes lieblose Wort, das mir entsährt, jeder eigenwillige oder menschengefällige Gedanke, der sich regt, erfüllt mich mit einem tieseren Schmerz, als es früher eine bewußte Abertretung tat. Doch habe ich mir den Rat gemerkt, daß wir uns nach einem vorgekommenen Sündensall sofort durch das Bekenntnis der Sünde den Frieden wieder sollen herstellen lassen (1. Soh. 1, 7—10), und wenn ich dann auch die göttliche Traurigkeit empsinde, so glaube ich es doch, daß Er mir vergeben habe, und umso inniger schließe ich meine Hand in die Seinige.

ವಾಲಾಲಾಲಾಲಾ

Das Bewußtsein meines Elends ist es gerade, was mich so unaufhörlich an Ihn kettet. Ich fühle es, Er ist gerade, was ich brauche. Ich ein armer Sünder, Er ein wunderbarer Heiland. Ich schwach, Er mächtig. Ich arm, Er reich. Ich durstig, Er eine unerschöpsliche Quelle. Ich hungrig, Er das Brot des Lebens. Ich ein leeres Gefäß, Er die Fülle der Gottheit. Ich krank, Er mein Arzt. In mir lauter Tod, in Ihm lauter Leben. Ich nichts, Er alles."

Den Schluß dieses Abschnitts, der von dem handelt, von Dora Rappards Leben wohl am meisten beeinflußt hat und die in die ewige Seligkeit reicht, bilde das in jenen Tagen entstandene Lied:

Es preiset meine Seel' den Herrn, Der frei und fröhlich mich gemacht; Er sah mich in der öden Fern' Und hat mich selig heimgebracht.

Denn nicht mehr, wie so manches Sahr, Steh mutlos ich und zweifelnd hier, Als müßte ich Ihn ziehen gar, Als neigte Er sich nicht zu mir. Nicht länger will vor Seinem Tor Ich zagend auf mich selber schaun, Als müßt' ich schmücken mich zuvor, Als müßt' auf meine Kraft ich baun.

O laßt ein Herz, das viel geweint, Weil es für Gottes Liebe blind, Nun, da dem Freund es still vereint, Laßt es sich freuen wie ein Kind!

Von Ropf zu Fuß bedeckt mich ja Sein wundervolles, weißes Kleid; Da hüll' ich mich hinein, und da Bergeß ich all mein bittres Leid.

Und ob ich elend bin und klein, Und ob auch blendend ift Sein Glanz, Das trennt uns nicht, benn ich bin Sein, Und Er gehört mir Sünder ganz.

### "Am Simmel hang' ich, auf Erben bien' ich!"

Obiges Wort brachte Inspektor Rappard seiner Gattin einmal von einer Reise mit, und sie trachtete darnach, es auszuleben. So verwob sie ihren Dienst in der eigenen Familie und im Anstaltsbetrieb mit dem Bleiben in Iesus. Das verbreitete troß all der vielen Arbeit eine wohltuende Ruhe um ihre Persönlichkeit. Hatte sie in ihren Iugendsighren infolge der schweren Gehirnentzündung oft an Nervenerregung gelitten, war nun nichts mehr davon zu spüren. Nur heftige Ropfschwerzen suchten sie zuweisen heim, die aber nach einigen Stunden völliger Stille wieder verschwanden.

In der ersten Hälfte ihres Chelebens gab es selten Ruhetage. Bon allen Seiten wurden Unsorberungen an sie gestellt, und es war ein Glück, daß die nächtliche

Arbeit ihrer Gesundheit nicht schadete, sonst hätte sie ihre Aufgabe nicht erfüllen können. Gewöhnlich war sie abends die Letzte im Haus, die zur Ruhe ging, und doch erschien sie am Morgen pünktlich und ganz frisch zum Frühstück. Ihren ersten Tagesbeginn schilbert ein Bruder solgenders maken:

"Ich war zwei Sahre lang Famulus des Inspektorats und hatte die Ehre und Freude, Frau Inspektor seden Morgen zuerst zu sehen und zu grüßen. Wenn ich im Hausflur arbeitete, kam sie von oben herab in das Wohnzimmer. Ich bewunderte ihre Pünktlichkeit, daß sie sast jeden Morgen um dieselbe Zeit die Treppe herunterkam. Aus ihrem "Guten Morgen!" teilte sich mir belebende Kraft mit, so daß ich mit mehr Freudigkeit meinen Dienst tat."

Nach Frühstück und Hausandacht erfüllte sie bestimmte häusliche Pflichten, und dann ging sie in ihr Arbeitszimmer. Die Anstaltskasse mit den dazugehörigen Büchern sührte sie aufs sorgfältigste; dann stellte sie Quittungen aus, schrieb herzliche Dankbriese, machte Bestellungen und wollte das Nötigste erledigen. Aber wie ost ging dazwischen die Tür des Nebenzimmers aus, und ihres Mannes Stimme ries: "Dora!" Da galt es, ihm zu dienen, verlegte Schriftstücke zu suchen, Briese zu schreiben, Entzwürse drucksertig zu machen, kurz, ganz Gehilsin zu sein. Oder ein Kinderköpschen schaute herein, und die Bitte ertönte: "Mama, spiel mit mir!" Konnte sie da widersstehen? Einige Augenblicke widmete sie dem Kleinsten, und dann nahm sie die geistige Arbeit wieder auf. Nun klopste es. Besuch wurde gemeldet, und leichtsüßig sprang sie auf. Dieses schnelle Sichzerheben hat manchen verwundert; doch gehörte es zu ihrer ganzen mütterlichen Erscheinung, die bei aller Größe und Stärke nichts Schwerfälliges hatte.

Setzt war sie für ihren Gast da, und es wurde ihm leicht gemacht, sich auszusprechen. Er spürte wahre Teil=nahme, und getröstet, ermutigt und gesegnet verabschiedete er sich.

Ober ber Krankenpfleger kam, um über ben Gesundheits- oder besser Krankheitszustand im Hause zu berichten, über Brüder, Arbeiter und Lehrlinge. Wir lassen ihn selbst sprechen:

"Wie herzlich und mütterlich war es immer, wenn die liebe Frau Inspektor sagte: "Grüßen Sie die lieben Kranken von mir, und ich werde bald nach ihnen sehen." Kam dann die treue Anstaltsmutter, so hatte sie für jeden ein herzliches Wort des Trostes, und für Schwerkranke war es besonders eine Erquickung, wenn sie beim Wegsgehen sagte: "Wir wollen dem Herrn alles im Gebet darlegen." Das war es, was man sühlte; sie trug jeden einzelnen mit seinen ihr anvertrauten Sorgen auf betens dem Herzen."

Mun kam die Mittagszeit. Um den Familiencharakter der Anstalt zu wahren, wurden die Mahlzeiten gemeinssam eingenommen, und den den verschiedenen Häusern kam man im großen Speisesaal zusammen. Das war etwas Alltägliches, die Hauseltern dort zu sehen, und doch machte es auf die einzelnen einen besonderen Eindoch. So schreibt ein Bruder:

"Im Geist sehe ich noch ihr wahrhaft mütterliches Angesicht, wie sie an der Seite des geliebten Gatten am Lehrertisch saß."

Und ein andrer sagt:

"Sie im Speisesaal an der Seite des Hausvaters, des verehrten Inspektors Rappard, sigen zu sehen, das allein war für mich schon ein Stück Andacht. Groß war

der Eindruck, den sie allezeit durch ihre Person, einfach burch ihre Gegenwart auf mich machte."

Um 1 Uhr kamen die Postbrüder, der Riehener und der Grenzacher Bote, um die Briefe abzuholen und Bestellungen entgegenzunehmen. Merkwürdig, auch hierbei übte sie, ihr unbewußt, einen Einfluß aus. Einer aus den vielen bezeugt:

"Mit ihrer sich allezeit gleichbleibenden Freundlichkeit und Gelindigkeit, gepaart mit tiefem, fittlichem Ernft, kam Frau Inspektor Rappard mir jedesmal wie eine "Heilige" por, und sie war es ja auch im tiefsten Sinne des Wortes. Als Bostbote von Riehen' durfte ich ein Jahr lang fast täglich ihre freundlichen Aufträge und die Summe von Briefen, die Taufenden zum Segen werden burften, entgegennehmen. Wie verstand sie es bann, mit einem freundlichen Wort oft Trost und Ermutigung ins Herz au legen!"

Dann wurde es ruhiger, und eine gemütliche Pause bei einem Täßchen schwarzen Raffee gab Zeit zu intimer Aussprache. Noch ein wenig Stille und Sammlung, und die Gattin, Mutter und Hausmutter war wieder bienstbereit. Es ging bei ihr nach bem Wort, bas sich in ihren Büchern findet:

"Frieden hat nicht ber, ben niemand ftoret fruh und fpat, Rein ber, ben jeder ftort, ber nimmer ruht Und doch fein Werk mit Ruh und Freude tut."

Eine der Abendstunden hielt sie immer frei für ihre Rinder. Zuerst waren es Spielstündchen; mit den Jahren aber murben es ganz köstliche Lesestunden. Die Mädchen ftrickten ober ftickten, felbst die Rleinen regten die ungelenken Fingerchen, und die Buben verfertigten Netarbeiten. Alle fafen um ben großen Eftisch, ber heute noch Spuren davon zeigt. "Schatiges Mutti, ich hab' dich lieb!" steht in kindlicher Schrift mit Stricknadel einsgegraben auf dem Holz. Mutter brachte ihre große Lampe mit, um das Licht zu verstärken. "Sonne" wurde sie genannt. Und dann las sie vor, und der Wohllaut ihrer Stimme verlieh allem einen besonderen Reiz. Lebensbilder, die die kleine Schar gar nicht langweilig fand, wechselten mit Erzählungen und Missionsschriften ab. Nahte die Weihnachtszeit, dann wurden die unübertrefslichen, weihenachtschen Geschichten von Ugnes Vollmar vorgelesen, die die Herzen in seliger Vorahnung freudig stimmten.

Juweilen trat plözlich der liebe Bater in das Wohnzimmer, und die Freude über die Art und Weise, wie die Mutter seiner Kinder ihres Amtes waltete, war ihm deutlich anzumerken. Diese Abendstunden wurden so lange wie möglich fortgeführt, auch als der Kreis klein ward. Sie sammelten die zerstreuten Sinne, gewöhnten an regels mäßiges Arbeiten und waren verklärt durch die Mutterliebe.

Dann kam die stille Nacht. Wenn Mutter an jedem der acht Betten ihren letzten Segen gesprochen hatte, gab es für sie ungestörte Stunden des Schaffens. Das war ein Hochgenuß, wenn die Hand ununterbrochen dem Tried des Herzens folgen und schreiben konnte! Ihre Handschrift in der bekannten Gleichmäßigkeit und klaren Schönheit war ein Bild ihres Wesens.

So endete einer der gewöhnlichen Arbeitstage von Dora Rappard. Natürlich gab es mancherlei Ausnahmen von dieser Regel. Aber da sie jede Aufgabe, die Gott ihr schickte, freudig entgegennahm, blieb sie in innerem Frieden. Sie legte sich nach gemeinsamem Gebet mit ihrem Gatten zur Ruhe, und es war an ihr erfüllt, was sie einst sang:

In des Tages Hig und Laft Bift Du meine füße Raft. Mag da kommen, was da will, Tönt's im Herzen leis und ftill: Iefus!

Wenn der Abend winkt zur Ruh, Schließ' ich meine Augen zu; Doch umweht mich fanft und mild Noch das eine liebe Bild: Jesus!

### Sonntage.

Immer lag etwas wie Feststimmung über ihr, wenn der Tag des Herrn andrach. Dora liebte den Sonntag. Alles, was an die werktägliche Arbeit erinnern konnte, war fortgeräumt. Frische Blumen schmückten die Räume. Entweder hatten ihre Kinder sie in Flur und Wald gespslückt oder sie wurden aus dem Garten gebracht. Auch dieser kleine Dienst gereichte einem Bruder zur besonderen Freude. Es heißt in einem Brief:

"Bährend meiner Chrischonazeit bedeutete es jedesmal ein Borrecht, wenn die teure Frau Inspektor mich anssprach. Und dazu bot sich wohl bei mir mehr Gelegenheit als bei den meisten andern Brüdern, durste ich doch als "Gärtnerbruder" jeden Samstag Blumen auf den Feierztag ins Inspektorat bringen, und da gab's immer ein liebes Wort, einen dankenden Blick, was wie eine Kraft in meine Seele strömte."

Ihre Lieblingsblumen waren die schlanken, weißen Lilien. Dies ersuhren im Lauf der Jahre etliche Freunde und sorgten dafür, daß die ersten dieser reinen, dustenden Blumen, die in der Ebene früher blühen als auf dem Berg, ihr Jimmer schmückten. Dora Schlatter hat unster Mutter aus dem Herzen gesprochen, wenn sie sagt:

Es kann nichts Liebres mir geschehn, Als wenn im Gärtchen Lisien stehn. Wie Sonntag wird en mir zu Sinn, Wenn ich in ihrer Nähe bin.

Um 10 Uhr war Gottesbienst. Nichts hielt sie bavon ab, ihn zu besuchen, und wenn einmal ihr gewohnter Plat leer blieb, wußte man, daß nur Rrankheit fie gurückgehalten haben konnte. Sie hielt es für ein Borrecht, im Haus Gottes zu weilen und durch Bermittlung Seiner Diener Nahrung für ihre Seele zu empfangen. Am liebften lauschte sie wohl ber Wortverkundigung ihres Gatten, ben sie mit Gebet unterftütte. Aber da er gerade an ben Sonntagen oft auswärtigen Dienft hatte, erflehte fie ben anbern Bredigern Gottes Beiftand und empfing Segen. Demütig lauschte sie ber frohen Botschaft, auch wenn ein noch junger, unfertiger Bruder ben Nachmittagsgottesbienft hielt. Sie hätte es ja selbst soviel besser machen können! Aber ihre Gegenwart war ihm kein Hindernis, eher ein Unsporn. Das Berg eines Bruders, der im fernen Often sein Arbeitsfeld gefunden hat, hält das Bild ber teuren Frau also fest:

"Sie war in ihrer ganzen Art und Weise und in ihrer geweihten mütterlichen Erscheinung überall und in allem ein Segen. Doch in einem Stück war sie mir ganz besonders vorbildlich und zum Segen, nämlich in den Gottesbiensten und Andachten. Wenn ich sie kommen sah oder in unserm Kirchlein mein Blick sie tras, immer hatte ich denselben Eindruck: Eine wahre Andeterin, die die Gegenwart Gottes kennt und darin lebt. So war sie mir oft schon vor der Predigt eine Predigt ohne Worte."

Jahrelang versah die Anstaltsmutter auch das Amt eines Organisten. Wohl sehlte die herrliche Orgel, wie

sie in andern Rirchen und in früherer Zeit ihr zur Bersfügung gestanden hatte; aber ihr Spiel klang auf dem Harmonium nicht minder schön. Schon ihre Vorspiele waren weihevoll und stimmten die Seelen zur Andetung. Und dann begleitete sie die Lieder kräftig und doch zart, ihre reine Stimme sang mit, und das Ganze bildete ein Lob zu Gottes Ehre.

Wenn am ersten Sonntag jedes Monats das heilige Abendmahl geseiert wurde, war es ein besonderer Festtag

ihrer Seele.

Die freien Stunden verwandte sie, wenn keine Gäste da waren, zum Lesen, Singen und Spielen an ihrem Harmonium und zum Schreiben. Letzteres war keine Arbeit, sondern Genuß; denn sie schrieb nur, was ihres Herzens Wonne war. Da füllten sich ihre Bücher mit eigenem oder fremdem geistigem Gut, und ihre Sonntagssbriese trugen ein besonderes Gepräge.

Doch gab es nicht nur Sonntagsruhe, sondern auch Sonntagsdienst. War die Gattin des Inspektors den Zöglingen eine Mutter, so wollte sie es auch den Lehrelingen in den Werkstätten sein. Um Sonntagabend versammelte sie die Jungen im Familienwohnzimmer. Einer von ihnen, jest ein ergrauter und in den Ruhestand verssetzer Prediger, sandte uns Erinnerungen an diese Sonnstagstunden. Sie lauten:

"Im November 1872 kam ich als Buchbinderlehrling nach St. Chrischona. In der ersten Zeit war ich sehr heimwehkrank. Frau Inspektor hörte mich einmal laut weinen, und von da an war sie mir wie eine Mutter, die es verstand, mich zu trösten und meinen Schmerz zu heilen. Was sie mir war, das war sie auch meinen Nebenlehrlingen, deren es damals aus Seherei, Druckerei

Mutter.

und Binderei zehn waren. Sie war für uns eine führende und bewahrende Macht. Ich glaube gewiß, die Liebe, das Zutrauen, die Wertschätzung, die wir zu ihr hatten, wird heute noch in keines Erinnerung erloschen sein. Ia, einige werden's ihr schon jest in der Ewigkeit danken.

Besondere Freundesliebe verband mich mit einem Sezerlehrling, und wiederholt freute sich Frau Inspektor über unser treues Zusammenstehen. Diese Freundschaft ist die heute geblieben, und als wir letzten Sommer uns wiedersahen, gedachten wir auch der Segenszeiten und stunden vor fünszig Jahren auf dem lieben Berge und besonders im trauten Familienzimmer von Frau Inspektor. Bom Spätjahr die zum Frühjahr dursten wir uns immer zusammensinden an den Sonntagabenden von 7 die 8 Uhr. Wie verstand sie es, uns das Wort Gottes lieb und wert zu machen! Wie war's ein Fragen und Antworten, so offen, so frei, so wahr! Zede Sonntagstunde gab uns einen besonderen Wochensegen.

Im Jahr 1875 war meine Lehrzeit zu Ende. Ich blieb noch ein weiteres Jahr als Arbeiter, aber auch als solcher noch im Lehrlingskreis. Als ich im November vom Berge schied, um in meine Heimat zurückzukehren, geschah der Abschied nicht ohne Tränen. Frau Inspektor sagte: "Wilhelm, wir dürsen uns wohl wieder grüßen; ich glaube es." Das ist im November 1879 wahr ge-

worden, als ich als Zögling eintrat."

Die andern früheren Lehrlinge, die jetzt als gereifte Männer im Leben stehen, bewahren ihr das gleiche danks bare Andenken. Mit etlichen von ihnen blieb sie dis zuletzt brieflich verbunden.

Auf die Sonntagstunde, die den Jünglingen gewidmet war, folgte noch ein Feierstündchen der Mutter mit ihren

Rindern. Dann zog sie sich zurück. Oftmals harrte sie der Ankunft ihres Gatten, wenn er in der näheren Umgebung seinen Predigtdienst hatte, und diese stille Nachtwache war ihr besonders lieb. Hörte sie endlich seinen Schritt, dann zog es durch ihre Seele:

"Wie lieblich sind die Füße der Boten, die da Frieden predigen!"

223

Wenn ihr Mann abwesend war und doch über eine Predigt genauen Bescheid wissen sollte, bat er seine Dora um ihre Kritik. So schrieb sie ihm einmal im Jahr 1870, als ein junger Kandidat sich vorgestellt hatte:

"Es war ein nettes, abgerundetes Predigtchen, zeugte von einem frommen Gemüt, aber von wenig Erfahrung und Kraft."

Uberhaupt vertrat sie den Inspektor während seiner Reisen auss beste, ohne je die Grenzen zu überschreiten. Die Lehrer besorgten neben dem Unterricht den äußeren Dienst, und es war ein gutes Zusammenwirken. Oft kam auch Herr Säger, um nach dem Rechten zu sehen, und ein Komiteemitglied von Basel, Herr Pfarrer I. I. Riggensbach, stand der Hausmutter, namentlich wenn es Schwierigskeiten gab, treulich bei.

Die Heimkehr nach langer Trennung war für die Gatten immer eine neue Freude. Die vielen Abwesensheiten sielen beiden Teilen nicht leicht; aber das Opfer wurde dem Herrn gebracht, und mit ihrem lieben Dichter Gustav Jahn sprach Dora:

Und ob's auch schwere Stunden In Seinem Dienste gibt, So hab' ich doch gefunden Den meine Seele liebt. Jahr um Jahr.

Im Mai des Jahres 1876 siedelte Heinrichs Mutter, die auch Doras Hochachtung und Liede besaß, aus der Ostschweiz nach St. Chrischona über. Das war eine große Bereicherung des Lebens. In dem zwischen Wald und Wiese für sie erbauten Landhaus teilte nun ein Muttersberz Glück und Schmerz ihrer Kinder. Dazu kam der liede liche Berkehr mit den Geschwistern. Als schweres Leide einzog und zwei junge, blühende Menschenleben bald nacheinander einer tückischen Krankheit zum Opfer sielen und Louis und Mina Rappard aus dem schönen Heim gestragen wurden, um nie wiederzukehren, da half auch Dora in tieser Teilnahme mit, die Blicke der trauernden Familienglieder himmelwärts zu lenken.

Jahr um Sahr verging. Süße Mutterpflichten und ernste Arbeit als ihres Mannes Gehilfin hielten die junge Frau babeim fest. Immer mehr murbe fie zum Dienst am Werk ber Bilgermiffion herangezogen, immer neue Aufgaben erweckten schlummernbe Gaben und machten das Tagewerk reich und schön, aber auch zuweilen schwer. Es war nicht eitel Sonnenschein, wenn sich Laften aufs Berg legten, ober wenn in ber eigenen ober in ber Un= staltsfamilie Nöte verschiedener Art auftauchten. Auch galt es für Dora, bem geliebten Mann in Gebieten untertan zu sein, die bisher ihr perfonlichstes Eigentum gewesen waren. Es kam vor, daß ihre Seele, in hohem Flug begriffen, plöglich herab auf die Erde gerufen murbe, daß sie mitten im Lesen eines Abschnitts, bessen ihr forschender Beift sich freute, jäh abzubrechen hatte, weil ein wichtiger Brief noch ungeschrieben, ein Auftrag noch nicht erledigt war. Doch bald erkannte sie in der Zucht, in der sie gehalten wurde, wahre Liebe und dankte ihrem Cheherrn dafür. Aus irgendeinem Buch schrieb sie einmal folgende

Stelle ab, sie innerlich freudig bejahend:
"Ich kannte eine Idealehe. Der Mann führte das Zepter, das Weib trug die Krone. Hand in Hand wansberten die zwei durchs Leben. Recht und Pflicht wurde nicht gesordert. Die Liebe verkörperte sie."
Bei Heinrich und Dora Rappard kam aber als Höchstes

hinzu, daß Christus beider Haupt war. Vieles, was die erste Hälfte der Chrischonazeit mit sich brachte und was der Gattin und Mutter als Freude oder Schmerz zur inneren Entwicklung und Förderung diente, kann hier nicht genannt werden. Einige Einzel= heiten seien noch erwähnt.

Bom Jahr 1881 schreibt fie:

"Sechs Wochen nach dem Ostermontag, an dem wir unsern lieblichen Kleinen ins stille Ruhebettlein in Riehen gelegt hatten, verließ mein lieder Heinrich den Berg, um eine lange Reise nach Österreich und Südrußland zu unternehmen. Am 30. Mai reiste er ab, und am 30. Juli kehrte er wieder heim. Wohl schien mir und uns allen die Zeit oft lang, doch konnten wir die Güte des Herrn nicht genugsam preisen. Er hat dort und hier bewahrt und gesegnet."

und gesegnet."
In einem der vielen Briefe, die Heinrich und Dora zur Erleichterung bei solcher Trennung wechselten, schrieb sie: "Obessa, das am andern Ende Europas liegt, scheint mir nun viel näher, weil Du dort bist. So ist uns auch der Himmel nah, weil Iesus dort ist."
Das letzte Stück der Heimfahrt von Rußland gestaltete sich überaus fröhlich. Mit sünf Kinderlein durste die Mutter dem teuren Evangelisten nach Flüelen entgegensreisen. In Gersau sand das Wiedersehen statt. War das

ein Jubel! Die Fahrt auf dem Bierwaldstätter See war wundervoll, und die Mitreisenden beobachteten freundlich teilnehmend die glückliche Familie.

Im gleichen Jahr besuchte sie die Berner Festwoche und verlebte hernach etliche Ruhetage in Rütihubel. Ob-wohl immer etwas Heimweh erwachte, wenn sie von den Ihrigen getrennt war, klingen ihre Briese von dort doch froh. Sie trifft liebe Freunde, genießt aber besonders die Gemeinschaft mit dem Herrn. Am letzen Abend schreibt sie: "Ich muß meinen Gott von Herzen loben für alles, was Er an meinem Geiste, aber auch an meinem Leibe getan hat. Auch für die offenen Türen, die Er mir gab, zu vielen über Sein Wort zu reden, danke ich Ihm. Ich gab immer nur das, was ich gerade von Ihm erhalten hatte, und wir waren oft sehr gesegnet."

Eine Zeit im Sahr 1882 blieb unster Mutter stets in lebendiger Erinnerung durch die ernste Erkrankung eines Zöglings. Die Symptome deuteten auf ein schweres Gesmütsleiden, und schreckliche Anfälle steigerten sich dis zur Tobsucht. Es sag wie ein Druck auf der ganzen Anstaltssfamilie; aber die Sorge wurde auf den Herrn geworsen, des das Reich und die Macht ist. Der damalige Krankenspsleger schreibt über die längst vergangenen Wochen:
"Wenn ich betreffs des Kranken Bericht zu erstatten

"Wenn ich betreffs des Kranken Bericht zu erstatten hatte, fand ich die liebe Anstaltsmutter gewöhnlich emsig arbeitend, gemäß dem schreidenen Spruch, der über ihrem Schreibtisch hing: "Gehe hin und arbeite in Meinem Weinberg!" (Matth. 21, 28.) Es waren surchtbar ernste Zeiten. Da zeigten sich die lieben Hauseltern in ihrer wahren Größe, besonders in der Zeit der Kriss. Ich sehe sie noch ganz lebhaft im Geist mit der Bibel in der Hand aus der Offenbarung Iohannes vom Blut des Lammes

und vom Überwinden lesen und die Brüder rings um das Bett des Kranken kniend beten. Es gab einen schweren Kampf; aber dann kam Abspannung, Ruhe und friedliche Stille. Wir hatten den Starken überwunden durch des Lammes Blut, wir hatten Sieg. Halleluja!"

<u>ಾಲಾಲಾಲಾಲಾಲಾ</u>

St. Chrischona war der Familie Rappard, den Eltern und acht Kindern, zur lieben, wundervollen Heimat geworden. Innerlich und äußerlich fühlte man sich verwachsen mit dem Leben auf dem Berge. Iede Iahreszeit hatte ihr besonderes Gepräge und ihren besonderen Reiz.

Die Konferenzen und die Einsegnungsseiern waren zu Festtagen geworden, an denen die Freunde aus der schweizerischen und badischen Nachbarschaft sich mit der Chrisschonagemeinde freuten und Gott dankten, der dem Werk der Pilgermission Gedeihen und Segen gegeben hatte. Der Herr war sichtbarlich mit Inspektor Rappard und seiner Gattin. Was er mit klarem Blick und Glaubensmut änderte oder neu gründete, das baute sie lieblich aus. Was Anstaltsregel wurde, das suche sie mit Poesie zu durchslechten. Wo er Strenge üben mußte, legte sie ein mildes Wort ein. Widersprochen hat sie ihrem Gatten wohl nie; aber sie räumte mit weiblicher Klugheit aus dem Wege, was zu kleinen Mißverständnissen hätte führen können.

Ein Siebzigjähriger schickt uns folgende Erinnerung

aus seiner Anstaltszeit:

"Als ich Famulus in der vierten Rlasse war und wie üblich am Samstagabend mit dem Senior zu Herrn Inspektor gehen mußte, sagte er zu mir: "Du bist der teuerste Bruder in der ganzen Anstalt" (ich mußte nämslich als Bäcker das Brot backen, und die Mehlrechnungen waren groß). Weil ich immer etwas zaghaft und ängstlich

war, fand ich keine Antwort auf diese Außerung. Da kam aber die liebe Frau Inspektor mir zu Hilse und sagte, ich sei aber auch der nüglichste Bruder, weil ich dafür sorgte, daß alle Brot zu essen hätten. Das habe ich nie vergessen, obgleich es über 42 Sahre her ist."

Manche ähnliche Züge könnten erzählt werden, und sie würden mit vielen andern beweisen, wie die beiden Gatten bei aller Verschiedenheit so zusammenstimmten, daß ihr Leben im Familien- und Anstaltskreis etwas Harmonisches war zum Lobe der Herrlichkeit Gottes.

Einst machte Dora ihrem Mann schriftlich einen Borsschlag, wie eine Zusammenkunft mit Brüdern etwas wärmer gestaltet werden könnte. Sie schließt mit den Worten:

"Du wirst denken: das ist eben wieder meine ideale Dora! Mag sein; aber vielleicht hat Gott es just haben wollen, daß mein realistischer Heinrich solch ein Frauchen habe."

Ia, es zeigte sich je länger je mehr, daß die Che gottgewollt, gesegnet und darum auch für andre ein Segen war.

#### **3**

Fest wurzelte groß und klein in St. Chrischonas Boden, als es zu einer gewissen Lösung kommen sollte. Inspektor Rappard hatte nicht nur die Stationen der Pilgermission zu besuchen und da und dort an Konserenzen zu dienen, sondern er wurde auch zu anhaltenden Evangelisationen gerusen. Und von ganzem Herzen war er Evangelist. Die vielen Abwesenheiten von daheim aber ließen sich auf die Dauer nicht mit dem Posten des Inspektors, der zugleich Hausvater war, vereinigen. Nach Gebet und reisslicher Erwägung berief daher das Komitee einen zweiten Inspektor in der Person des Herrn Theodor Haarbecks Rappard, der die Leitung der Vildungsanstalt übernehmen

und seinen Schwager zum Reisedienst frei machen sollte. Unter Gottes Segen vollzog sich dieser Wechsel im Jahr 1883. Mit der Überzeugung, daß die geliebte Unstalt auf dem Berge einen wohlausgerüsteten Leiter und Lehrer erhalten habe, konnte nun Rappard getrost seine Straße ziehen. Wie anders verließ er die Stätte, als er sie im Herbst 1868 angetrossen hatte! Wahrlich, der Herr hat durch ihn und seine Gattin Großes getan.

In Bafel sollte das neue heim gegründet werden.

Dora schreibt über den Umzug:

"Am 12. Juli verließen wir unsern Berg, die traute Heimat, in der unsre zehn Kinder geboren, wo wir alle so unaussprechlich viel Gutes genossen. Heinrich

ging mit starkem, gläubigem Schritt, Und still vertrauend folgte ich mit."

# Leben und Wirken in Basel.

1883-1890.

In der Karthausgasse Mr. 42 war eine freundliche Wohnung gesunden und gemietet worden. Wohl mutete es alle sonderbar an, daß keine Wälder und keine Berge sichtbar waren, daß hohe Häuser die Aussicht verdeckten und nur ein kleines Gärtchen hinter dem Haus der an so große Freiheit gewöhnten Kinderschar zur Versügung stand. Aber man hatte nach Westen hin über eine Wiese den Blick frei auf den Rheinstrom und freute sich dieses schönen Andlicks. Als später alles verbaut wurde, war man das Stadtleben schon mehr gewohnt und genoß doppelt das sehr begrenzte Fleckchen Garten, das so praktisch wie möglich ausgenüt wurde.

Mit dem neu zu beginnenden Leben in Basel stellte Inspektor Rappard neue Anforderungen an seine geliebte Frau. Auf St. Chrischona mar die eigene Familie mehr oder weniger im Anstaltshaushalt untergegangen, da die Hauptmahlzeiten im Speisesaal des Brüderhauses ein= genommen wurden. Das war einerseits eine große Ber= einfachung, anderseits bedeutete es manches Opfer. Run aber galt es plöglich, einem zwölf Glieder umfaffenden Hauswesen vorzustehen. Es mußte größte Sparsamkeit walten, und um die Chrischonakasse nicht zu fehr zu belaften, wurden Benfionare aufgenommen, zwei ober brei, so daß die Tafelrunde eine große mar. Dazu kamen häufige Besuche, liebe Gäfte, und jedem Vorkommnis, jeder Berlegenheit sollte des Hauses Mutter gewachsen sein. Sie war es fast immer; benn fie nahm ihre Buflucht zu Gott. Ihren Mann mußte sie in diesen Jahren viel entsbehren; gleich im September 1883 reiste er auf zehn Wochen nach Oftpreußen und in die öfterreichischen Lande. war sie den Söhnen und Töchtern, die sich in den öffentlichen Schulen zurechtzufinden hatten, Beraterin und Tröfterin, ben Rleinen, die Wald und Wiefe vermißten, eine köftliche Gefährtin, ben neuen hausgenoffen eine mütterliche Freundin und den treuen Gehilfinnen eine verständnisvolle Leiterin. Daneben hatte sie einen beträchtlichen Teil ber Arbeit, das Werk ber Bilgermiffion betreffend, mit nach Basel nehmen muffen. Ihr Mann blieb ja Inspektor, und sie war seine treue Gehilfin. So war das Leben im Tal noch vielgestaltiger als auf dem Berge und reich an Mühe und Sorge.

In späteren Jahren, wenn Mutter an die in Basel verlebte Zeit zurückdachte, konnte man merken, daß sie dort in Gottes besonderer Schule gewesen ist. In manchem

Fach galt es, Neues zu lernen, und wenn ein Examen bestanben war, begann die Borbereitung auf ein höheres. Das ging nicht ohne Kampf; aber der Gewinn war groß. Sie, die sich so gern auf ihren Gatten stützte und ihn in allen Fragen entscheiden ließ, mußte selbständiger werden, weil er so oft auswärts war. Ihre Selbständigkeit aber bebeutete eine größere Abhängigkeit vom Herrn und damit ein Gesegnetsein.

Hatten schon früher manche Beziehungen zwischen den Inspektorsleuten auf St. Chrischona und einem christlichen Freundeskreis in Basel bestanden, waren die Bande durch die im Jahr 1882 gehaltenen gesegneten Evangelissationsversammlungen — die ersten dieser Art in Basel — sester geknüpft worden, so kam es jeht zu wahren Freundschaften, zu innigem Berbundensein im Herrn, wosdurch das Leben von Heinrich und Dora Rappard besreichert wurde. Jum Beispiel bildete sich ein intimer Kreis, der seden Freitagvormittag zu einer Gebetstunde in dem kleinen Salon der Karthausgasse zusammenkam. Eigene und semde Not wurde da vor Gott gebracht, und Lob und Anbetung stieg zu Ihm empor.

Oftmals wurde die Mutter mit den Kindern in ein Freundeshaus eingeladen, wo herrliche freie Nachmittage verbracht werden durften. Ja, in einem Brief schreibt Dora ihrem Gatten, daß eine Freundin der ganzen Fasmilie ihr Landhaus für eine Erholungszeit angeboten und hinzugefügt habe: "Es wäre mir eine süße Freude." Bei Krankheiten der Kinder oder bei besonderen Anlässen erfuhren die Eltern viel herzliche, hilfreiche Teilnahme. Es könnten viele Namen genannt werden solcher, die die Basser Zeit durch ihre Liebe lichtvoll gemacht haben. Die meisten dieser alten Freunde sind daheim beim Herrn.

Wer noch hienieden pilgert und sich an jene Jahre ersinnert, der sei gegrüßt mit einem Berslein, das Mutter besonders lieb war:

Rleine gute Taten, jedes Liebeswort Machen diese Erde fast zur Himmelspfort.

An schönen Sonntagen zog es oft alle in die alte Heimat hinauf, und manche Ferienwochen durften auf St. Chrischona verlebt werden. Mit der Zeit gab es andre liebliche Aufenthalte bei Berwandten und Freunden und reizende Fahrten, wobei Baterhand des Pferdes Zügel lenkte. Aber sonst war das regelmäßige Leben, wie es bei sieben schulpslichtigen Kindern geführt werden muß, vorherrschend. Fast wurde es zur Gewohnheit, das teure Familienhaupt zu entbehren; wenn aber die Estern beide daheim waren, spürte man etwas von vollkommenem Glück.

Werfen wir einen Blick in das große Wohnzimmer am Montagabend! Nachtessen und Andacht sind vorüber. Jest beginnt ein emsiges Schaffen. Möbel werden gerückt oder in den Hausgang getragen, dafür Bänke aus der Gartenlaube und Stühle von den oberen Stockwerken geholt. Jedes Kind hat seinen besonderen Dienst, und nach kurzer Zeit trägt der Raum das Gepräge eines Betsaales. Was hat das zu bedeuten? Die Hausglocke ertönt. Nun muß der kleine Türhüter sein Amt versehen. Er läßt alle ein, die kommen wollen: Frauen aus der Nachdarschaft, Schwestern aus dem nahen Kinderspital, etliche Freundinnen von Groß-Basel. Bald ist jeder Plag besetz, das Zimmer ist gedrängt voll, und nun wird ein Lied gesungen. Damit hat die Bibels oder Frauenstunde, wie sie genannt wird, ihren Ansang genommen. Etliche

Male hat Inspektor Rappard den Lauschenden das Wort Gottes ausgelegt; doch in der Regel verkündigte seine Gattin ihren Schwestern das seligmachende Evangelium. Wöchentlich fanden diese Vereinigungen statt, und so wurde Nr. 42 ein Segen für die Anwohner der umliegenden Straßen; denn manche bedrückte Seele gewann Vertrauen und holte sich auch zu andern Zeiten Trost und Rat. Mutter durste Führerin zum Heiland werden. Das war der Beginn ihrer Tätigkeit in Basel.

Bald wünschte das Evangelisationskomitee, daß auch einem andern Stadtteil solche Frauenversammlungen geschenkt würden. So zog nach der Tagesarbeit die Magd des Herrn lange Zeit jeweilen am Donnerstag in die St. Iohann-Borstadt hinaus, wo im Haus "Zur Mägd" begierige Herzen auf das Wort vom Kreuz warteten. Solche Frauenstunden waren damals etwas ganz Ungewohntes. Un andrer Stelle wird mehr darüber gesagt werden. Diese Arbeit sei aber schon hier erwähnt, weil sie zeigt, wie eine Haussrau, die ihres Mannes Gehilsin und ihren acht Kindern eine treue Mutter war, doch Zeit sand, ihrem Meister zu solgen und Seine Besehle auszurichten. Der Dienst beseligte sie.

Aber auch in Basel mußten manche Nachtstunden der stillen Vorbereitung und der großen Korrespondenz gesopfert werden.

Einstmals schried sie so eifrig, daß ihr undewußt Stunde um Stunde verrann und plöglich die sahle Morgendämmerung sich mit dem Licht ihrer Stehlampe vermischte. Schnell legte sie sich zur Ruhe. Zur Frühstückszeit war sie an ihrem gewohnten Plaß; denn ohne den Morgensegen durfte ihre kleine Schar nie zur Schule ausziehen. Da kam ein Bote vom gegenüberliegenden Haus, wo treue, liebe Nachbarn wohnten, um nachzufragen, ob jemand ernstlich erkrankt sei, da die Lampe sast die ganze Nacht gebrannt habe. Diese liebende Kontrolle tat ihr wohl, wie überhaupt die Verbindung mit dem ehrwürdigen Paar des Eckhauses und seiner Familie.

In ihrem Tagebuch lesen wir von einem Aufenthalt in Männedorf bei Onkel Samuel Zeller im Mai 1886. "Der Herr gab mir dort Heilung von meinem schlimmen Kopfweh," schreibt sie, "gab mir Ruhe und Erquickung für Seele, Geist und Leib und brachte mich nach "sieben Sonntagen" (eine Woche war es nur, aber lauter Fest-

und Sonntage) fröhlich wieder nach Haufe."

Im Oktober desselben Jahres unternahm Dora eine Reise nach England, um ihren geliebten sterbenden Bruder Samuel noch einmal zu sehen. In dunkler Eisenbahnsfahrt auf langer Strecke ersuhr sie Gottes besondere Freundslichkeit. Durch Zufall hielt der Schnellzug an der kleinen Station, die dem Wohnort ihres Bruders am nächsten lag, und diesem Umstand war es zu verdanken, daß sie ihn noch lebend antras und seine letzten Erdenstunden durch ihre Liebe versüßen und durch ihren Glauben heisligen konnte.

Sie besuchte ihren andern Bruder, ihre vermitwete Schwägerin, die Geschwister ihres Heinrich, Bekannte früherer Zeit und Freunde der Pilgermission und kehrte nach beinahe vier Wochen dankbar zu ihren Liebsten zurück.

Das nächste Jahr brachte ihres Gatten Reise nach Nordamerika. Sie schreibt darüber: "O, wie viele Gebete sind da aufgestiegen zu Gott, und Er hat sie alle erhört." Sie erwähnt aber nicht, was täglich an sie herankam während der langen Trennung, und wie sie ihres Heilands Rraft und Hilfe brauchte, um nichts zu versäumen. Durch ausführliche Briefe hält sie den fernen Vater auf dem laufenden, und seine treuen Botschaften bringen ihr Erquickung.

Einmal schreibt sie ihm, daß der Briefträger ganz traurig den Knaben gesagt habe: "Heute waren viele Briefe aus Amerika da; aber ich habe alle durchsucht, es war keiner von eurem Papa dabei." Allgemein war die Teilnahme an der vier Monate langen Reise des Inspektors und groß auch die Freude, als er am 6. August wohlbehalten heimkehrte. Ende dieses Monats gingen die Eltern dann auf einige Tage nach Wengen. "Wir gesnossen in der Stille und in köstlicher Gemeinschaft unterseinander die Tage der Ruhe," bezeugt die glückliche Gattin.

Einige Briefauszüge lassen uns einen Blick in das zärtliche, von Gott geheiligte Verhältnis zwischen Dora und ihrem Gatten tun:

"Ich fühle mich glücklich in dem Bewußtsein, des Herrn Eigentum, Kind, Schwester (Mark. 3, 35 Schluß), Magd, ein Glied Seiner Braut zu sein. Das gibt Trost in Einsamkeit, und für jedes Bedürfnis ist da volle Genüge."

"Der Herr schenke Dir große Kraft, mein Heinrich, die Kraft, die darin besteht, daß Du nichts bist und Er alles!"

"Ab und zu schießt ein rechter Heimwehschmerz durch meine Seele; aber Dein Wort: "Es ist ein Verlassen um Jesu willen für Dich und mich" stärkt mich und tut mir wohl."

"Ich möchte Dir so gern, wie Chrysostomus von den Christinnen sagt, "eine Gehilfin und Freundin, eine so anmutige Gelegenheit vieler Freude" sein." Auch weise Worte sinden wir in den Briefen. Eine Dame in Basel hatte sich sehr gefreut, ihr von ihren Eltern geerbtes Gut für das Reich Gottes zur Verfügung zu stellen, wurde aber durch eine testamentarische Klausel ihres verstorbenen Gatten daran verhindert. Dora berichtet ihrem Mann über die Sache und fügt bei: "Chemänner sollten doch wirklich sorgfältig sein, ihr Testament so zu verfassen, daß die Frauen nicht ihres Rechts beraubt werden."

Oder sie schreibt über eine gehörte Predigt:

"Der Text war Johannes 16, 25—33. Die Gebetschule mit vier Klassen.

1. Rlasse: Gebet, eine religiöse Abung ohne bestimmten Wunsch. Etwas Allgemeines. Eine "Ergebenheits»

adresse'.

2. Klasse: Persönliches Begegnen mit einem persönlichen Gott. Herzliches Zutrauen zu Ihm. Alle Anliegen, Sorgen und Wünsche werden Ihm gesagt, wobei man merkt: der große, große Gott hat mich kleinen Mensichen erhört.

3. Klasse: Lehrziel: Nicht sehen und doch glauben. "Ich begreife Dich nicht; aber ich vertraue Dir." Es zielt auf eine völligere Hingabe an den Herrn. — Man fühlt, es muß doch noch eine höhere Klasse geben, wo

man lauter erhörliche Bitten tut. Das ist:

4. Rlasse: Das Gebet im Namen Zesu. Mein Wille völlig Gottes Wille. Mein Wunsch begegnet Gottes Wunsch. Uls ob der Bater spräche: "Das wollte Ich gerade Meinem Kinde geben; nun gebe ich es um so lieber." Unser Sinn und Wille in völligem Einssein mit dem göttlichen Willen.

Wir sehen, das Ziel ist hoch; aber es ist erreichbar. O daß keiner dahinten bliebe!

Die Predigt war wunderschön, bot Stoff für Seele, Gedächtnis und besonders auch für den Geist. Nur sehlte mir das Moment der Bersöhnung, und das Kreuz ist nicht der Mittelpunkt. Aus der ersten in die vierte Klasse kann man nicht rücken ohne eine neue Geburt."

Während einer längeren Abwesenheit ihres Mannes schrieb Mutter jeden Samstag aussührlich über ihre Kinder, damit der Vater in besonderer Weise Fürditte tun könne. Es tat ihr wohl, sich so auszusprechen. In der Iwischenzeit meldete sie ihm anderes. Einmal heißt es: "Eben saß eine um ihr tägliches Brot sehr bekümmerte Witwe bei mir. Sie war ganz verstrickt in ihr eigenes Sorgen, Vergleichen mit andern, und empsand es zuerst bitter, als ich ihr dies sagte. Aber nach und nach gingen ihr über Matthäus 6, 25—34 die Augen auf. Beim Weggehen gab ich ihr ein Geldstück. Sie sagte: "Ich danke für die Unterstützung, aber noch mehr für die Auslegung; wenn man es wirklich glauben dars, daß man einen Bater im Himmel hat, so kann man ja ganz glücklich sein."

Welche Freude ist es, zu Ihm zu führen, der den Balsam für jede Wunde hat! In meinem Herzen ist auch eine kleine Herzenswunde; für die hole ich auch den Balsam bei Iesus. Du fehlst mir mehr, als ich es sagen kann. Ich danke Gott, der uns verbunden hat und uns in Seiner Liebe immer mehr verbinden will."

Aus manchen Andeutungen in Briefen verschiedener Jahrgänge geht hervor, daß Heinrich und Dora Rappard in Trennungszeiten jeden Tag den gleichen Bibelabschnitt Mutter. lasen. Das war ein kostbares Bindemittel und bildete das Geheimnis ihres Einsseins.

Die Sahre schwanden dahin, und der Arbeit wurde immer mehr. Ein leises Sehnen lag verborgen in ber Gattin Herz; aber sie ließ sich nicht gehen und tat ge= treulich ihre Pflicht. Den Konfirmationsunterricht ihrer drei ältesten Töchter und der zwei Söhne begleitete sie mit betendem Herzen, und alle fünf Feiern waren ihr so wichtig und heilig, daß fie eingehend in ihrem verschwiegenen Buch darüber berichtet. Die schwere Erkrankung einer Tochter im Winter 1888 auf 1889 warf einen Schatten auf das ganze Haus. Aber wunderbar erhörte Gott des Baters Gebete und segnete der Mutter sorgsames Pflegen. Im Mai konnte sie mit ihrem Kind einer Einladung der treuen "Tante Amélie", die manche Winter hindurch eine liebe Hausgenoffin in Bafel war, nach Baden-Baden folgen und die Genesende dann der liebevollen Obhut und betenden Fürsorge einer Freundin anvertrauen. Der Aufenthalt im stillen Heim in D., wo auch Inspektor Rappard oftmals einkehrte, gereichte zu weiterer Stärkung, und die Berbindung mit der dortigen Schwester im Berrn blieb eine gesegnete.

Als die älteste Tochter zur Erlernung der Sprachen zuerst in die französische Schweiz und dann nach England ging, war es dem Mutterherzen, das die acht Kinder so gern beisammen hatte, nicht leicht; es ahnte wohl weitere Trennungen. In der Folgezeit mußten manche Entschlüsse gesaßt werden in Beziehung auf den Werdegang der Kinder, und die Eltern taten es mit viel Gebet. Wenn der Vater bei einer Entscheidung das letzte Wort gesprochen

hatte, wurde seine Gattin innerlich stille. Die Ruhe des Glaubens war dann ihr kostbares Teil.

Die Berbindung mit St. Chrischona war all die Jahre hindurch eine rege geblieben. Der Inspektor oben und der unten dienten dem einen Herrn an dem einen Werk. Jeden Samstag hielt die bekannte "Fuhre" vor dem Haus in der Karthausgasse, brachte Briefe und Grüße und nahm wieder solche mit.

Es ist merkwürdig, daß die kurzen Begegnungen, die die Brüder damals mit Frau Inspektor Rappard hatten, ihnen doch eindrücklich geblieben sind. So schreibt einer:

"Ich hatte das besondere Vorrecht, als Basler Fuhrsmann jeden Samstag in Basel im freundlichen Heim der Inspektorsfamilie einzukehren. Die liebevolle Aufnahme, die ich dort immer fand, ist mir unvergeßlich geblieben, obschon seither fast 35 Jahre vergangen sind. Was als ein Aussluß der göttlichen Liebe in unserm Leben gewirkt wird, das bleibt, während alles andre vergeht."

Im siebten Jahre des Wohnens in Basel gab es eine Wendung. Herr Theodor Haarbeck erhielt einen Ruf als Inspektor an die Evangelistenschule Johanneum, damals in Bonn, jest in Barmen. Er erkannte darin des Herrn Leitung und nahm die Wahl an. Inspektor Rappard war bereit, den alten Posten auf St. Chrischona wieder einzunehmen, und seine Gattin freute sich innig dieser Führung.

Am 28. März 1890 verließen Herr und Frau Inspektor Haarbeck mit ihren Kindern die Anstalt, und am gleichen Tag zogen Rappards in die wohlbekannten, aber inzwischen erweiterten Räume auf St. Chrischona ein. Es war ein wuns berbares Heimkommen. Mutters stilles Sehnen war erfüllt.

### Wieder baheim.

Das Einleben bereitete keine Schwierigkeiten. Außerslich ging es aus der Enge in die Weite. O, der herrliche, freie Blick! Immer wieder stand man an den Fenstern. Auf Wiesen und Wäldern lag nach langem Winter der erste zartgrüne Frühlingshauch. Die Berge grüßten als Zeichen der unwandelbaren Gottesgnade aus der Ferne herüber. Un den alten Plägchen suchten die Kinder Beilchen und allerhand Blumen, und als die Mühe des Auspackens und Einräumens vorbei war, konnte kaum etwas Lieblicheres gedacht werden als das gemütliche Kirchheim mit seinen glücklichen Bewohnern.

Alte, vertraute Klänge wie Bogelfingen, Glockenläuten, Brüdergesang, Posaunenton, Harmoniumspiel drangen an Ohr und Herz und ermunterten zu neuem Dienst.

Es gab reichlich zu tun. Im Juli sollte das fünfzigsjährige Jubiläum der Pilgermission geseiert werden, und Heinrich und Dora Rappard mußten alle Vorbereitungen dasür tressen. Die Geschichte des verslossenen halben Jahrshunderts, die sie geschrieben hatten, sollte in Buchsorm erscheinen, die Eben-Ezer-Halle, sowohl Saal als Gästezimmer, nach innen ausgestattet werden. Einladungen waren zu versenden, vieles in Ordnung zu bringen. Und als die Jubeltage andrachen, die durch eine heilige Stunde der Beugung vor Gott eingeleitet wurden, da leuchtete St. Chrischona im Sonnenglanz, aber noch mehr im Gnadenstrahl ihres hochgelobten Herrn.

Da sah man bekannte und neue Gesichter, hörte prächtige Reben und empfing herzliche Wünsche. Mit den Herren des Komitees, den Hauseltern und Lehrern, alten und jungen Brüdern, allen Hausgenossen und vielen Freunden seierte man in Wahrheit Jubiläum nach dem Psalmwort:

Wer Dank opfert, der preiset Mich, und das ist der Weg, daß Ich ihm zeige das Heil Gottes.

Als die auswärtigen Freunde abgereist und alles still geworden war, sand sich im Gästebuch des Rappardschen Hauses manche Eintragung, die Gottes Gnade rühmt und Ihm allein die Ehre gibt. Ein guter Bekannter schlug einen persönlichen Ton an und schried:

"Du und Deine Frau, Das weiß ich genau, Ihr habt zu diesen Tagen Das Beste beigetragen.

Der Herr vergelte Euch Eure Liebe!

von Knobelsdorff, Oberstleutnant a. D. aus Berlin."

Inspektor Rappard und seine Gattin aber bezeugten: "Die Festtage vom 5. bis 9. Juli waren Tage der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Dem Jubilate war manches Kyrie eleison vorangegangen; das bewahrte vor Aberhebung."

Freudig übernahm Dora alle lieben Pflichten wieder, die ihr als Gattin des Inspektors oblagen. Sie sind früher schon geschildert worden und seien daher nicht mehr angeführt. Das ist klar, daß mit der Ausdehnung des Werkes auch ihre Arbeit wuchs. Aber sie diente dem Herrn mit Freuden und schäfte sich glücklich, an der Seite ihres Mannes das Gottesreich aus Erden mitbauen

Schon lange war das Haupt ihres Heinrich fast weiß geworden, während ihre Haare noch kaum von Silberfäden

zu dürfen.

durchzogen waren. Mit Wonne blickte er oft auf seine Gattin, und im Jahr 1892, als die fünfundzwanzigste Wiederkehr ihres Hochzeitstages bevorstand, richtete er sich ein, eine Reise mit ihr zu machen. Dora beschreibt diese glücklichen, schönen Tage so wundersein, daß wir uns nicht enthalten können, ihre Notizen zu veröffentslichen.

## Eggishorn.

Am 11. August 1892 reisten Heinrich und ich ab auf die kleine Silberhochzeitsreise, die der Herr uns schenkte. Es war eine schöne, wonnige Zeit.

Das Wetter war am ersten Tage nicht hell. Wir fuhren über Luzern und den Biermaldstätter See nach Göschenen. Dort bestiegen wir auf dem interessanten, vielbewegten Plat die Post, um über Andermatt nach ber Furka zu fahren. Immer düfterer wurde der Himmel. Um tosenden, schäumenden Reußstrom entlang stiegen wir lang= fam den Gotthard hinan. Herrliche Musik hörte ich aus bem Brausen der Wellen: starke Ströme können die Liebe nicht ersäufen. — Als wir die Furka erklommen, verdichtete sich der Nebel. Wir sahen oft nichts als graue Massen, außer wenn sich hie und da der Nebel lichtete und uns einen Augenblick in die schaurigen Abgründe blicken ließ. Es war ganz herrlich. Raum hatten wir die Paßhöhe überstiegen, so wurde es hell, und plöglich erblickten wir die glänzenden Felder des Rhonegletschers. Wir stiegen aus, um ihn von nahem zu besehen, und bann ging's hinunter, immer hinunter bis zum Gletscher= Gafthof, wo wir eine köstliche Nachtruhe hatten.

Den nächsten Morgen nahmen wir wieber schöne Pläge ein und suhren gegen Viesch. Es war ein klarer,

wunderschöner Morgen. Immer tieser senkte sich das Tal der Rhone. Immer leuchtete vor uns die weiße Pyramide des Weißhorn. Um 10 Uhr erreichten wir Viesch, 1071 Meter über dem Meer. Wir hatten ursprünglich beabsichtigt, nach dem Hotel auf dem Eggishorn zu reiten; aber ein älteres Chepaar, das zu Fuß gehen wollte, machte uns Mut; die Lust war so schön, kurz, der Berggeist war in uns gesahren, und fröhlich machten wir uns auf die Wanderschaft. — Nach etwa 3½ Stunden hatten wir unser Ziel erreicht, das Hotel Jungfrau, 2193 Meter hoch. Ich war sehr müde (eine fortgesetzte Steigung von 1122 Metern ist keine Kleinigkeit sür mich); aber schon nach kurzer Ruhe war ich frisch und konnte mich dem Eindruck hingeben, den die wundervolle Aussicht auf mich ausübte. Heinrich war sehr wohl, und es war köstlich, mit ihm alles genießen zu können.

Der Glanzpunkt unsers siebentägigen Ausenthalts im Hotel Jungfrau war der Sonntagmorgen. In aller Frühe standen wir auf und bestiegen das alte Eggishorn, 2941 Meter hoch. Der Himmel war klar, die Aussicht wundersvoll. Auf der einen Seite zu unsern Füßen der Große Aletscher, darüber sich die Berner Riesen, Jungstrau, Mönch und Siger als "Hügel" erheben. Finsteraarhorn ist auch ganz nah, samt den Biescherhörnern und deren Gletschern. Bor uns das Aletscher, Roths und Schilthorn; dann in der Ferne, in rosigem Schimmer gebadet, der Mont Blanc und die Aiguille verte; mehr nach Westen zeigen sich die Walliser Alpen: das prächtig schauerliche Matterhorn (Mont Cervin), Weißhorn, blendend weiß, Alphubel mit seinem flachen Gipsel, dann die reizende Monte Rosa, Fletschorn, Leone und wie die weißen Spißen alle heißen, dis an die Zacken der Furka, von

dem düsteren Galenstock überragt, dessen Nachbarriesen dann wieder die Biescherhörner berühren und den wunders vollen Reigen beschließen.

Wir blieben anderthalb Stunden dort oben in Bewunderung versunken, sangen Lieder zur Ehre des Herrn und wandelten dann wieder dem Hotel zu. Wir hatten gerade Zeit, uns umzukleiden und zu frühstücken, und dann begaben wir uns in die englische Kapelle, wo Kev. Uston Binns eine gute Predigt hielt und wir in aller Stille das Abendmahl seierten. — Nach stiller Nachmittagsruhe besuchten wir den Abendgottesdienst um 5 Uhr. Der kurze Heimweg im milden Abendschimmer auf hoher Alp — das ist eine bleibende Erinnerung.

Wir machten manche Ausflüge. Der schönste, den mein Heinrich allein machte, führte über den Aletsch-Gletscher zu der Concordia-Hütte an der Jungfrau. Ich begleitete ihn bis an den Rand des Gletschers und wandelte allein heim. Auch Riederalp besuchten wir, am kleinen Bettmersfee vorbei.

Wir hatten die ganze Zeit prachtvolles Wetter, und Lob erfüllte unsre Herzen, als wir am 19. August wieder ins tiese Tal stiegen. Bei den freundlichen Wirtsleuten in Viesch kleideten wir uns um, suhren per Einspänner immer tieser und tieser hinab dis nach Brieg, wo wir in einer lieblichen Laube zu Mittag aßen und dann die Bahn benützten. Abends 5 Uhr kamen wir in Veven an, wo uns Herr von Blonan tras und auf das schöne alte Schloß führte. Dort liebliche Ruhe Samstag und Sonntag; Heinrich hielt Versammlung im Schloß.

Montag vormittag, 22. August, Besuch des Kirchhofs in Montreux und des merkwürdigen Schlosses Chillon. Mittags Absahrt nach Genf zu der Bersammlung des





Carl Beinrid, und Dora Rappard 1892



Mäßigkeitsvereins. Dienstagmorgen herrliche Predigt im Münster von Alex. Morel. Bankett 1200 Personen usw.

Mittwoch gingen wir nach Gingins und Trélex, wo am Donnerstag eine ganztägige gute Bersammlung unter Gesinnungsgenossen stattsand. Abends nach Jouxtens zu dem lieben Onkel und Tante de Rham. Den Freitag brachten wir dort ruhig zu. Samstag ging es dann über Freiburg nach dem schönen Blumenberg in Bern. Dort verlebten wir mit den Freunden Dändliker, Schrenk und Stockmaner einen gesegneten Tag, hörten auch eine prächstige Rede von Pater Hnacinthe Lonson, sahen ein herrsliches Alpenglühen und fühlten, daß der Heiland uns zuguterlegt noch recht erfreuen wollte.

Dankbar, gesund und glücklich kamen wir Montag, den 29. August, wieder in unserm lieben Heim an, fanden da alles wohl und in guter, gesegneter Ordnung.

Lobe den Herrn, meine Seele! Dank Dir, lieber Vater, für die uns geschenkte liebliche "Hochzeitsreise".

Am 28. November wurde die silberne Hochzeit des geliebten Paares im Familien= und Anstaltskreis geseiert. Es war ein Freudentag, ein Danksest. Heinrichs und Doras Shebund war von Gott legitimiert. Onkel Samuel Zeller von Männedorf hielt im Chor der Kirche eine kost dare Ansprache über Psalm 65. Kinder, Berwandte, Freunde und die Brüderschar bezeugten ihre Liebe und Hochachtung. Was in der Stille vor sich ging, bleibe verborgen! Die Eltern gaben ihren Kindern ein kleines Album mit zehn Familienbildern und dem Motto:

"Und nun, Kindlein, bleibet bei Ihm, auf daß, wenn Er erscheinen wird, wir Freudigkeit haben und nicht zusschanden werden vor Ihm bei Seiner Zukunft."

#### Untertan sein in dem Herrn.

Einen Augenblick bleiben wir jetzt stille stehen und bringen in das Heiligtum von Doras She ein. Gattin sein schließt ja so vieles in sich. Was Dora ihrem Mann zu sein wünschte, geht aus manchen ihrer schriftlichen Außerungen hervor. Was sie ihm war, ist auf vielen Seiten dieses Buches und auch zwischen den Zeilen zu lesen. Wie sie mit ihm der Familie und der Anstalt vorstand, hat jeder, der je mit Rappards in Berührung kam, gesehen. Da mag leise eine Frage auftauchen: Konnte die Gattin bei dieser hervorragenden Anteilnahme an der äußeren Stellung ihres Mannes die volle Weiblichkeit bewahren und ihm in Wahrheit untertan sein? Mit einem klaren "Ja" darf geantwortet werden.

Dora liebte den Abschnitt Epheser 5, 22—33, der in heiliger Weise von den gegenseitigen Beziehungen zwischen Mann und Weib spricht. Im Lauf der Jahre hat sie die schönen Worte oft mit ihrem Gatten vor Gottes Ansgesicht wieder durchgelesen, und stets quoll aus diesem Born das lebendige Wasser frisch und neu hervor.

Ihre Gebanken über die She spricht sie im Lebensbild ihres Mannes aus und faßt alles, was das gemeinsame Leben an Freude und Leid, Arbeit und Mühe, Demütigungen und Durchhilsen gebracht hat, in das dankbare Bekenntnis zusammen: Wir sind eins gewesen.

Was das Untertansein anbelangt, das vom Weib als wesentlicher Teil ihrer Aufgabe gesordert wird, sagt sie, ihr Mann habe gern auf drei Börtlein hingewiesen, die an mehreren Stellen beigefügt sind. Untertan sein in dem Herrn oder als dem Herrn. Wie veredelt und heiligt das den Gehorsam, den Gottes Wort verlangt!

Untertan sein bedeutet nicht, keine eigene Meinung haben, des Mannes Fehler übersehen und alles von vornherein gutheißen, was er sagt oder tut. Eine solche Gattin wäre keine Gehilfin in dem Herrn. Dora war ihrem Heinrich untertan in großer, starker Liebe, und diese Liebe mochte kein Flecklein an ihm sehen und machte ihn darum in zarter Weise darauf aufmerksam, wo Schwächen sich zeigten. War das nicht möglich, dann brachte sie ihre Anliegen in stillem Gebet vor den Herrn. Er tat dasselbe, und beide suchten den Worten aus der württembergischen Trauagende nachzuleben, "auf daß ein jedes darnach trachte, wie es das andre mit sich in den Himmel bringe."

Dora war ihrem Gatten untertan also, daß es eine Kraft für ihn bedeutete. Wie half ihm ihre Bibelskenntnis und ihr theologisches Denken, wenn sie gemeinssam einen Bibelabschnitt betrachteten! Wie übte sie in Demut Kritik, wenn sie sich dazu berechtigt glaubte! Wie munterte sie ihn auf durch dankbare Anerkennung! Wie

half sie ihm Lasten tragen!

Dora war ihrem Mann untertan "in allen Dingen", wie es die Heilige Schrift verlangt. Wohl erlebte sie es noch, daß diese Mahnung als nicht mehr zeitgemäß beanstandet wurde, und es tat ihr leid, weil sie für manche Schen fürchtete. Ihr war es eine Wohltat, sich unterzusordnen, in Worten und Gebärden ihm wohlzugesallen, sich zu kleiden, wie er es liebte, zu tun oder zu lassen, was er wollte. Er verlangte aber auch nichts, was sie in Konslikt mit göttlichen Geboten gebracht hätte; denn seinerseits war er dem Haupt, Christus, untertan.

Wo Liebe waltet, sindet das Weid immer den rechten

Wo Liebe waltet, findet das Weib immer den rechten Ton. Sine She ohne Liebe schien Dora nicht denkbar. Bei manchen seelsorgerlichen Unterredungen aber mußte sie erfahren, daß es solche Verbindungen gebe. Da litt sie, und umso dankbarer war sie für ihr Cheglück. Gab es eine Trübung, ruhten beide nicht, dis bekannt, vergeben und gereinigt war, dis sie gemeinsam vom Herrn, dem ihre größte Liebe galt, neue Gnade zu noch tieserem Lieben empfangen hatten.

Dora sagt irgendwo: "Das Prädikat, das der Schöpfer bei der Erschaffung des Weibes ihm beilegte, war: eine Gehilfin. Es ist des Geschöpfes höchste Ehre, das ganz zu sein, wozu es geschaffen wurde. In dem Wort unterstan liegt auch der Begriff der Demut, dieser schönsten und edelsten Zierde echter Weiblichkeit. Die Stellung der christlichen Frau wird geadelt dadurch, daß sie ihrem Mann dienen und untertan sein soll als dem Herrn."

Daheim und draußen, im Familienkreis und in Frauenversammlungen war ihr Berhalten und Auftreten immer durch lieblichste Weiblichkeit gekennzeichnet. Die Emanzipation der Frau lag ihr fern; sie wünschte gar nichts andres zu sein als Gehilsin ihres Mannes und Magd ihres Gottes, eine Dienerin aller.

"Als im Jahr 1893 Herr Lehrer Braun krank war," berichtet ein Zögling aus jener Zeit, "kam unfre liebe Frau Inspektor Rappard zu uns Brüdern in die zweite Klasse, um uns Unterricht im Englischen zu erteilen. Wir waren sehr gespannt, wie das werden würde. Wird sie uns vom Pult aus lehren? Als es Zeit war, kam die liebe Mutter in großer Liebe und Demut in den Lehrsaal herein und ersuchte den Famulus, zu beten. Nach dem Gebet dat sie, es möge ein Bruder so freundlich sein und ihr den Stuhl, der hinter dem Lehrpult stand, bringen. Dann nahm

sie neben dem Ofen Platz und unterrichtete uns von da aus mit der ihr eigenen Weisheit und Feinheit so, daß wir in diesen Stunden nicht wenig lernen durften. — In Versammlungen habe ich dieses Erlebnis schon öfter mitzgeteilt, um zu zeigen, wie eine Frau oder Jungfrau in biblischer Weise dem Herrn dienen kann."

Einst wurde sie gebeten, sich schriftlich über die Frage des Frauenrechts zu äußern. Sie saß an ihrem Schreibtisch, und ihres Herzens Gedanken flossen duch die Feder auf das vor ihr liegende Papier. Eine Tochter trat ins Zimmer und blickte der Mutter über die Schulter. "Das ist ja prächtig, was du schreibst," sagte sie; "das darf nicht verborgen bleiben, sondern muß vielen dienen." Fast erstaunt vernahm die Teure dies Lob. Demütig freute sie sich später, daß ihre Berse, die hier einen Platz sinden sollen, mancher suchenden Frauenseele zum Wegweiser geworden sind:

Das Recht, zu dienen und zu lieben,
Das Recht, Barmherzigkeit zu üben,
Das Recht, die Kindlein fanft zu hegen,
Zu ziehen, lehren, mahnen, pflegen,
Das Recht, wenn alles schläft, zu wachen,
Das Recht, im Dunkel Licht zu machen,
Das Recht, gekrönt mit sanster Würde
Zu tragen andrer Last und Bürde,
Das Recht, wenn trübe Zweifel walten,
Den Glauben sest und treu zu halten,
Das Recht, ohn' Ende zu verzeihn,
Das Recht, ein ganzes Weid zu sein,
Boll wahrer Güte, fromm und echt:
Das ist das schönste Frauenrecht!

Wir kehren zu Dora als zu ihres Mannes Gattin zurück. Sie spricht einmal von dem großen Borrecht, das sie gehabt habe, an seiner Seite zu leben, von ihm geliebt, geleitet und erzogen zu werden. Daß sie durch ihr Untertansein in dem Herrn ihm eine seltene, auserkorene Gehilsin war, ist leicht verständlich. Daher segnete er in seinem Herzen immer wieder den 28. November 1867 als einen Tag, da Gott ihm besondere Gnade erwiesen habe.

#### 1894.

Lag mich unter Freud' und Schmerzen Schaun auf Dich am Rreuzesftamm!

murde oft gesungen.

Das Jahr 1894 grub diese Worte in besonderer Weise

in die Herzen der Eltern Rappard ein.

Im April trat Hilbegard als jugenbliche, von Liebe Bum Herrn und Seinen kranken Menschenkindern beseelte Schwester in das Diakonissenhaus in Bern ein. Fast gleichzeitig mußte die Mutter eine schwere Reise nach der Lüneburger Heide antreten, wo in Ulzen ihr Erstgeborener krank lag. Er hatte in Göttingen seine theologischen Studien beendet und wollte über Deutsch= lands Hauptstädte in die Schweiz zurückkehren. Unterwegs, im Hause eines Freundes, legte ihn eine Blindbarmentzündung barnieder. Bange Wochen folgten. Die Gegenwart seiner Mutter war dem Sohn eine große Freude und Stärkung. Bald wurde er in die Universitäts= klinik nach Göttingen überführt. Aber alle ärztliche Runft konnte nichts ausrichten. Der Bater eilte an das Sterbebett, wo er heilige Stunden mit seinem Sohn verlebte. Dann rief ihn die Pflicht wieder heim. Die Mutter und ihr sterbendes Rind blieben allein.

Als am 25. Mai die letzten Sonnenstrahlen in das stille Krankenzimmer fielen, ging August durch Todesnacht zum ewigen Licht.

Eine tiefgebeugte Mutter kehrte nach St. Chrischona

zurück. —

Still wurde im Juli darauf die Hochzeit ihrer ältesten Tochter Dora mit Herrn Hermann Hanke geseiert. In der Trauer war es der Mutter eine liebe Ablenkung, die Aussteuer und das kleine Heim im Vereinhaus "Nordost" in Franksurt a. M. zu richten.

Weiter ging das Leben, und das wunde Herz brauchte viel Sorgfalt und Pflege von seiten des Gatten. Wie dankte sie ihm für sein treues Lieben!

Hand in Hand pilgerten sie himmelwärts. Der herr führte sie nach dem finstern Tal wieder auf grüne Auen und zu frischen Wassern. Sie freuten sich an ihrer Tochter Mia, die während der Basler Zeit ihr Lehrerinneneramen bestanden hatte, dann mit gutem Erfolg ihre Schwesterlein unterrichtete und im Herbst 1897 nach London reiste, um in Mildman in die Missionsarbeit einzutreten. — Emmy war von 1890 bis 1899 Sekretärin ihres Vaters, bis ihr eine andre Aufgabe zuteil wurde. — Heinrich studierte Theologie und fand im Juni 1898 in Saïda, Algerien, als französischer Pfarrer unter ben Soldaten ber Frembenlegion sein Arbeitsfeld. Als seine junge Frau zog Marguerite, geborene Bovet von Balentignen, mit hinaus und schuf ihm und ben oft heimwehkranken Legionären ein schönes, von Musik durchzogenes Heim. — Hilbegard, die anmutige Rrankenschwester, durfte ihren Eltern in Bern, St. Imier und im Bans du Doubs zuweilen begegnen. Sie war gesegnet in ihrem Dienst und blieb es auch, als die Tage des Leidens kamen. — Elisabeth, die ihr Lehrerinnenpatent in Basel erworben hatte, verlobte sich im Frühling 1898 mit dem Kandidaten der Theologie, Herrn Otto Simon. Durch seine Braut gewann der mutterlose junge Mann wieder eine Mutter, und sie hahm ihn in besonderer Weise an ihr Herz, das den Sohn August so schwerzlich entbehrte. Bald zog er als Missionar nach Deutsch-Südwestafrika aus, während seine Berlobte sich in der Heimat sür ihren späteren Beruf vorbereitete.

Die jüngste Tochter Helene war bis 1897 baheim und bes Hauses Sonnenschein. Sie und ihre zwei Schwestern waren von ihrem Bater auf St. Chrischona für die Ronstrmation vorbereitet und eingesegnet worden und hatten tiese Eindrücke empfangen. Damit war das letzte der acht Kinder groß geworden. Die Kinderstube schloß ihre Pforten. Das Leben machte an alle seine Ansprüche geltend. Es wurde einsamer um die Eltern.

Daß bei den oben skizzierten Führungen der Bater die Liebe und Weisheit seiner Frau ganz besonders benötigte, ist selbstverständlich. Es gab viel gemeinsames Beten, manche wachen Stunden der Nacht, dis alles gerordnet war. Wenn der äußere Lebensgang der Kinder schon hier und nicht erst in dem Kapitel "Unsre Mutter" erwähnt wird, so geschieht es, weil Dora Kappard als Gattin ihres geliebten Heinrich dabei mitwirkte. Nächst Gott vertraute sie ihm. Sein Urteil war ihr maßgebend. Mit ihm teilte sie Schmerz und Glück.

Auch sein Dienst war der ihre. Gereinigt und gesläutert erfüllte sie ihre vielen Aufgaben und wurde immer mehr ihres Mannes Gehilfin in seinem eigensten und im großen Gebiet der Anstalt.

Ihr inneres Leben erfuhr manche Stärkung. Nach bem Sturm kam ein stilles, sanftes Säuseln. Vom 15.

bis 23. Juli 1895 machte sie einen Aufenthalt in Hauptwil. In den Erinnerungen heißt es:

"Ich bedurfte sehr der Ruhe und Ermunterung, besonders aber neuer Begegnungen mit dem Herrn. Außerslich ging wir nicht sehr gut. Ich litt unter der Hige und verlor den Schlaf; aber innerlich wurde mir manches zuteil, auch manche Rüge und Demütigung. Und nach meiner Rückkehr ins liebe Heim stellte es sich heraus, daß ich doch auch körperlich erstarkt und wieder viel wohler war. Dem Herrn sei Dank!"

Dann folgen Auszüge aus den Andachten von Pfarrer Otto Stockmayer und Schwester Emilie, die Mutter in gewohnter Klarheit wiedergibt. Eine Abendmahlsseier oben im Studierzimmer des treuen Freundes beschloß den gesegneten Aufenthalt.

Herr Louis Täger, der liebe väterliche Freund, der Heinrich und Dora Rappard von Beginn ihrer Chrischonazeit an viel Gutes getan, dessen Leben ganz mit der Pilgermission verknüpft war und dem die Dichterin manch seines Gedicht widmete, entschlief in großem Frieden am 13. April 1897. Damit schloß sich das Heim im ehrwürdigen "Fälkli" in Basel, das Tag und Nacht den Chrischonabewohnern offengestanden hatte, und in steter Dankbarkeit und Liebe blieb die Erinnerung an den treuen Rnecht des Herrn lebendig.

Am Schluß der neunziger Jahre war ein emfiges Schaffen auf dem stillen Berg. Ein Neubau wurde erstellt, das schöne Haus "Zu den Bergen". Es sollte als christ-liches Erholungsheim dienen und in den Wintermonaten Bibelkursgäste beherbergen.

Mutter. 11

Inspektor Rappard stellte sich mit jugendlichem Eiser dem Romitee zur Bersügung, um die Pläne auszussühren. Aber ohne seine Dora kam er nicht durch. Wer je ein solches Haus eingerichtet hat, der weiß, welche Summe von Arbeit es in sich schließt, dis vom Reller zum Estrich alles fertig und jedes der vielen Immer möbliert ist und ein wohnliches Gepräge trägt. Mit Liebe haben beide das Werk getan, und es ist ihnen gelungen. Sie hatten auch lebenslang ihre besondere Freude an dem Haus, auf dem dis heute Gottes Segen ruht.

In der Morgenfrühe des 26. Sanuar 1899 — es war ein kaltklarer Wintertag — trafen sich auf dem Bahnhof in Basel die Familien Rappard und Kober, um nach Erémines zu sahren. Dort in dem abseits gelegenen Zuradörschen sollte eine Feier aus Anlaß des hundertsten Geburtstages Samuel Godats stattsinden und ein Marmorstein mit Inschrift, von der Gemeinde gestistet, über dem Eingang des Geburtshauses angebracht werden. Zu den ansässigen Berwandten von Bischof Godat hatte der Ortspfarrer auch die entsernter wohnenden Nachkommen geladen. Es waren erhebende Feiern, sowohl in der Kirche zu Grandval als auch hernach auf der breiten Diese des alten Hauses in Erémines. Dem Herrn wurde alse Ehre gegeben.

"Als wir abends im hellen Sternenschein in raschen Schlitten über die Schneegefilde der Station Moutier zusuhren," berichtet Dora, "waren unsre Herzen voll Dank und Freude. Was kann der Herr doch aus einem Leben machen, das frühe Ihm geweiht und überlassen wird!"

Als freundliche Fügung empfanden die Inspektorsleute die Berufung ihrer Kinder Hanke von Frankfurt a. M.

nach St. Chrischona im Oktober 1899. Die Tochter nahm der überbürdeten Hausmutter manche Arbeit ab, was sich als Wohltat erwies, und die kleinen Enkel brachten Leben und Freude ins Haus.

# Das neue Jahrhundert.

Man schrieb 1900, eine ganz neue Zahl.

Aber das Leben ging den gewohnten Gang weiter. Heinrich und Dora stärkten sich an dem Wort, daß Gottes

Barmherzigkeit alle Morgen neu ist.

Gleich die ersten Sanuartage brachten die Berlobung ihrer Tochter Emmy mit Herrn Friedrich Beiel, dem als= bald die Leitung des neuerbauten Erholungshauses "Zu den Bergen" angetragen wurde. Er nahm den Ruf als vom Herrn kommend an und schied aus der Stadtmissionsarbeit in Frankfurt, wo er acht Sahre lang gewirkt hatte. Im Mai fand die frohe Hochzeit und bald darauf der gemein= same Einzug in das neue Heim statt. All das war wieder mit mancherlei Arbeit für die Eltern verknüpft gewesen. Doch blieb eine Trennung erspart, mahrend im Marg, an einem wunderbar klaren Morgen, die bräutliche Tochter Elisabeth bie Beimat verließ, um zu ihrem Berlobten ins Namaland zu ziehen. Die Mutter begleitete ihr Rind bis nach Hamburg. Es war ein herzbeweglicher Moment, als der große Dampfer die Anker lichtete und bald am Horizont verschwand. Im afrikanischen Bethanien murde die Hochzeit gefeiert. Nicht lange dauerte der Aufenthalt in weiter Ferne. Nach drei Sahren kehrten Simons mit zwei blonden Rindlein zurück und fanden in Frankfurt ein neues Arbeitsfeld.

Im ersten Jahr bes neuen Jahrhunderts erlebte Dora eine besondere Erquickungszeit. Sie durste im Juli nach Reswick in England reisen, wo seit den gesegneten Oxfordtagen alljährlich Versammlungen zur Vertiefung des Glaubenslebens stattfinden, die ein Segensquell für viele Kinder Gottes geworden sind. Ihre Tochter Mia begleitete sie.

Die englische Sprache war Frau Rappard immer vertraut geblieben, und sie genoß es, den verschiedenen Rednern zu lauschen, die im großen Zelt oder in kleineren Zusammenkünsten ihre Botschaft ausrichteten. Die meisten der Ansprachen von F. B. Meyer, Dr. Moule, Dr. Pierson, Rev. Campbell Morgan, Rev. Webb=Peploe, Mr. Inwood usw. hat sie verkürzt ausgeschrieben, um sich später noch= mals daran zu erfreuen.

In den Zwischenstunden gab es liebliche Begegnungen, auch schöne Fahrten durch die reizvolle Landschaft mit ihren Seen, so daß Seele, Geist und Leib gestärkt wurden.

Uber die Abschiedsversammlung am 30. Juli 1900 sagt uns ihr Buch:

"Der liebe alte Herr Wilson präsidierte. Aus der ganzen großen Gemeinde erhob sich Bitte um Bitte, Lob um Lob. Endlich ward das letzte Lied gesungen, ein Lied von der glorreichen Wiederkunft unsers Königs. Dann erhob sich der greise Präsident und sprach: "Ich wage es nicht, am Schluß der Bersammlung den Segen zu sprechen. Jesus selbst ist unser Präsident gewesen, und die Leitung lag in Seinen Händen. Das ist wohl das Geheimnis des Segens in Keswick, daß wir keinen Herrn und Meister nennen als nur Iesus allein. Und darum möchte ich mit seinen Worten die Bersammlung grüßen und zusgleich beschließen:

Den Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe Ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen.

Noch einmal sang man tausendstimmig ein Lied zur Ehre Gottes, des Baters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und wie einstimmig tönte es nochmals durch das weite Zelt: Amen!"

100

Es würde zu weit führen, wenn erzählt werden sollte, was Dora Rappard Jahr für Jahr erlebt hat. Nur einige

Hauptereignisse seien herausgegriffen.

Im Jahr 1901 besuchten die Eltern ihren Sohn in Algerien und brachten einige Wochen bei der kleinen Familie in dem sonnigen, echt afrikanischen Städtchen Saïda zu. Solch gemeinsames Reisen war beiden eine Erholung und Freude, und überall hinterließen sie

Segensspuren.

Daheim wurden sie aber vermißt und stets mit Freude wieder bewilkommt. Nicht am wenigsten war das der Fall bei der teuren Mutter, Frau Rappard-de Rham, die seit 1876 mit Liebe und Fürsorge un ihres Sohnes Leben und Wirken teilnahm. Ein Abend jeder Woche war in besonderer Weise der gegenseitigen Gemeinschaft gewidmet, und Heinrich und Dora genossen die friedlichen Stunden bei Mutter und Schwester. Dieses innige Band wurde m 29. April 1902 gelöst, als die vierundachtzigjährige Mutter im Glauben un ihren Heiland entschlief.

Dora hat ihrer Schwiegermutter in C. H. Rappards Lebensbild ein Denkmal treuer Tochterliebe geseht.

#### In ber Friedau.

Das Haus der eblen Mutter wurde Eigentum der Pilgermission und sollte fortan als Inspektorat dienen. Demgemäß zog im Oktober 1902 Rappard mit seiner klein gewordenen Familie in die lieben Räume ein, die auch seiner jüngsten Schwester Charlotte noch als Wohnung dienen dursten. Für Heinrich und Dora war bas letzte Heim auf Erden. Es wurde zur Segensstätte für viele, die da aus und ein gingen.

Eine interessante kleine Reise, bei ber Beinrich sein Weib an den Ursprung des Rheins und über manche der wundervollen schweizerischen Gebirgspässe führte, bildete eine liebliche Unterbrechung des fortgesetzten Arbeitens. Dora fühlte sich mübe und glaubte, eine gewisse Berechtigung zu haben, ein ruhigeres Leben zu begehren. Es sollte kein Nichtstun sein; das wäre ihrem regen Geist zur Qual ge= worden. Aber das oft vorkommende Hasten und Drängen. das die Konferenzen und sonstigen Feiern in der Unstalt mit sich bringen, und die vermehrte Verantwortung bei Abwesenheit ihres Gatten murden ihr etwas viel. Sie hatte jekt das sechzigste Lebensjahr überschritten. Gespannt schlug fie an ihrem Geburtstag 1903 das Losungsbüchlein auf. um aus Gottes Wort einen Leittert für das neue Lebens= jahr zu empfangen. Aber auf welches Wort fiel ihr Auge? Die Losung lautete: "Im Schweiße beines Angesichts sollst du dein Brot essen." Wie eine Rraft drang dieses Herrengebot in ihre Seele. Die Mattigkeit schwand, und mutig und gläubig diente des Hauses Mutter weiter, bis ihr ber Meister ben Feierabend bestimmte.

Mit Freude leitete sie bie Vorbereitungen zu dem Fest, das auf den 6. September 1906 für ihren Gatten geplant

wurde, sein vierzigjähriges Dienstjubiläum. Die Herren des Romitees wünschten, daß nicht nur sie und Vertreter des Brüderkreises ihren Inspektor umgeben sollten, sondern daß alle Kinder anwesend seien. Dies geschah, und zu seiner völligen Überraschung und zu der Mutter großen Freude empfingen am Morgen des Fest- und Danktages der Sohn und die sechs Töchter ihren gestebten Vater mit einem Loblied.

Im März des folgenden Jahres fand auf St. Chrisschona die Trauung des jüngsten Kindes Helene mit Georges de Tribolet von Neuchâtel statt, und im Maischlug eine schwere Trennungsstunde. Das junge Paar zog nach Laurenço Marquès in Südostafrika, um dem Herrn unter den Heiden zu dienen. Der Mutter Herz litt unter diesem Abschied; denn ehe sieben Jahre um waren, durste an kein Wiederschen gedacht werden. Zu dem Datum des Tages, an dem die Reisenden sich einsschieften, schrieb sie Worte:

"Wohin wir ziehn durch Land und Meer, Gin himmel neigt fich drüber her, Dein himmel voller Gnade."

Mit besonderer Freude schmückte Dora an Weihnacht 1907 den Christbaum. Siedzig weiße Rerzlein, sür jedes Lebensjahr ihres geliebten Mannes eins, strahlten von der dunklen Tanne aus in das trauliche Zimmer und warsen einen hellen Schein in das Herz des überraschten Geburtstagskindes. Für ihn und für sie war leise das Alter genaht; dennoch blieben sie frisch und arbeitssreudig. Manche Last konnte auf junge Schultern gelegt werden, und in den letzten Jahren ihres Chelebens wurde es Dora möglich, ihren Heinrich auf etlichen seiner Umtsreisen zu begleiten. Nach einer derselben, als sie zusammen heim= fuhren, sagte er: "Diesmal bin ich die ganzen vier Wochen baheim gewesen." O wie wohl tat ihrem Herzen dies Wort! Es war ein beredtes Zeugnis für die gegenseitige Liebe und das innige Sichverstehen. Überhaupt waren die letzten sieben gemeinsam in der Friedau verlebten Jahre besonders schön und friedevoll.

Wenn der Monat Juli mit seinen Konferenzen und der Einsegnung der Brüder auf St. Chrischona vorüber war, dann kamen stillere Tage. Im August 1909 lockten sie in die Berge. Er plante, sie folgte, und es war eine wundervolle Zeit. In einem der Sammelbücher sinden wir die Zeilen:

"Ich lerne nur mit Sicherheit, Wo ich den Lehrer selber sicher sehe. Des Führers Zuversichtlichkeit Macht, daß ich zuversichtlich gehe."

Und barunter schrieb sie: "Angewandt auf C. H."

Ja, diese Worte hatten Geltung für das innere und äußere Leben der treuen Weggenoffin.

In Wengen verlebten Heinrich und Dora Rappard zehn unvergleichlich schöne Tage. Ein Gedicht erlaubt uns, mitzuempfinden, was ihr Herz bewegte:

> D Wengen, wie bift du so wunderschön! Wie makellos strahlen der Berge Höhn! Wie feierlich still ist die grüne Alm! Wie rauscht durch die Tannen der hehre Psalm!

Und dort auf dem Banklein im Morgenschein Sitt lauschend und sinnend der Liebste mein. Er schaut in die herrliche Gotteswelt, Und himmlische Freude sein Aug' erhellt. Denn was er erblicket in Berg und Tal, Ist ihm von der himmlischen Stadt ein Strahl. Dorthin geht sein Sehnen ja allezeit. Das Haus seines Baters, ist nicht weit.

#### Der lette Abschied.

Sonnabend, den 18. September 1909, hatten Heinrich und Dora eine besonders liebliche Morgenstunde. Das Herz fand sich zum Herzen wie vor alters, und in Gottes

Berg legten sie Dank, Anbetung und Fürbitte.

Eine Trennung stand wieder einmal bevor. Inspektor Rappard sollte über Franksurt und Gießen zu einer Glaubenskonserenz ins Siegerland reisen. Sein leichter Wagen hielt vor dem Hause. Ein letzter Abschiedskuß, — dann stieg er behende ein. Sie stand unter der Tür, winkte und sah dem geliebten Manne nach. Nicht sehr lange hätte die Trennung dauern sollen; aber ach, er kehrte niemals wieder.

Jum lettenmal hatte sie ihn lebend gesehen. Sie ahnte es freilich nicht, daß diesem Abschied kein Wiederssehen folgen würde, und sing gleich an, sich auf seine Rückkunft zu freuen. Aber um die Mittagstunde des 21. September wußte sie, daß ihr Leben als Gattin zu Ende sei. Er war in der Stille der Nacht von seinem Herrn in die Herrlichkeit gerusen worden und hatte sie allein gelassen.

Still, würdevoll trug sie ihr Leib. An andrer Stelle wird mehr darüber gesagt. Sie selbst beschreibt die letzten Tage und den Heimgang ihres Gatten auf eine Weise,

ber die Worte andrer nicht nachkommen könnten.

So sei dies Rapitel, das reichste aus dem Leben unser Mutter, beschlossen mit ihrem Hochzeitstegt: "Deine Gnade müsse mein Trost sein." Mit Tränen des Dankes durste sie bekennen: "Die Gnade, die wir in den sonnigen Tagen des Glücks zu unserm Trost gewählt haben, hat nicht versagt. Sie ist in der dunklen Stunde des Leides mein überschwenglicher Trost."





# Unsre Mutter.

### Aus der Kinderstube.

rinnert ihr euch noch, meine Schwestern, und du, mein Bruder, an das rot gebundene Buch, in das unste Mutter in stillen Stunden Einstragungen machte? Wir dursten nicht hineinssehen, nur hin und wieder las sie uns etwas daraus vor. Heute liegt soffen da, das liebe, geheimnisvolle Buch "Aus der Kinderstube". Ganz leise blättern wir darin, sinden aber solche Schäße in den Aufzeichnungen, daß etliche davon mitgeteilt werden sollen. Sie zeigen, wie Dora Rappard durch ihre Mutterwürde und Mutterliebe zu dem wurde, was sie in erster Linie ihren Kindern, dann aber auch andern war — Mutter!

Im Frühling des Jahres 1869 entquoll ihrem Herzen

das Lied:

Bei Frühlingswärme und Sonnenschein Erwachten leise die Blümelein.

Es kam Schneeglöckchen so rein und hold Und Schlüffelblumchen im Rleid und Gold,

Und taufend Auglein in Berg und Tal Begrüßten die Sonne mit einemmal.

Mit allen Blumden im Sonnenichein Erwachte auch eines im Garten mein.

Ein kleines Blümchen, so zart und füß, Ich mähnte, es käme vom Paradies;

Hat weiße Blätter und Auglein blau, 's ift keins mehr fo lieblich auf unfrer Au!

D herzenspflänzchen, o Blümlein mein, Du schlägft beine Wurzeln ins herz mir hinein.

Du dufteft fo lieblich an meiner Bruft, Erfüllft mein Leben mit neuer Luft,

Und neue Wonne durchzieht mein Serg, Und dankend blickt es himmelmärts.

D Himmelsgärtner, Herr Jesu Chrift, Der Du fo treu und liebreich bift,

Ich ftell' mein Pflanzchen in Deine Hut, Du woll'ft es pflegen, bann geht's ihm gut.

Damit hatte sie eine Saite ihrer Harse berührt, die bisher stumm geblieben war, nun aber durch Jahre hindurch in besonders süßer Weise klingen sollte.

Die junge Mutter hielt ihr erstgeborenes Kind im Arm, ein Töchterlein. Sie schreibt über diese Zeit: "Mit welcher Wonne das geliebte Kind bewillkommt wurde, ift nicht auszusprechen. Einige Monate vor seiner Geburt hatten mich die Worte des 51. Psalms: "Siehe, ich din aus sündlichem Samen gezeugt, und in Sünden hat mich meine Mutter empfangen" so überwältigt, daß ich nur weinen konnte über das Verderben, das meinem noch ungeborenen Kinde schon anhaftete. Aber da wurde mir auf einmal klar, daß, wie die Sünde gleichsam ohne des Kindes Schuld auf es warte, also auch die Gnade, die unverdiente Gnade unsers Heilands bereit sei, es zu umsassen und zu beseligen. Unter diesem frohen Eindruck erwartete ich die Ankunst des Kindes, dessen Geburt mir als ein Siegel der Liebe meines Gottes erschien."

Noch neunmal durfte sie solche Muttersreube erleben und mit ihrem Gatten dem Herrn für ein anvertrautes Kleinod danken. Unaussprechlich war das Glück, als nach drei Töchterlein der erste Sohn das Licht der Welt erblickte, Samuel August. Es war in der Frühe des 22. Mai 1873, als eben die Glocke das Himmelfahrtssfest einläutete.

Dann folgte noch ein Sohn, ber bes Baters Namen Heinrich tragen durfte, und zwei Mägdlein erschienen in den nächsten Sahren. Immer herrschte mahre, freudige Dankbarkeit, auch im November 1879, als die Mutter mit Wonne ihr achtes Kind ans Herz drückte, einen Johannes. Aber bald vermandelte sich diese Freude in tiefe Trauer. Während ber Bater fröhlich nach Bafel ging, um fein Söhnlein in bas Zivilregifter einschreiben ju laffen, ftellten fich bei bem Rleinen Atembeschwerben ein. Die Mutter, Die in dem munderlieblichen Gefichtchen schon das Siegel der Ewigkeit merkte, sagt über diese ernste Stunde: "Ich wollte ihn nicht mehr aus meinen Armen laffen und ichickte einen Boten, um meinem Mann in Basel die Nachricht mitzuteilen. Des Kindes Augen öffneten sich weit, und es schien tief, tief in mein Berg du schauen. Niemals vergesse ich diesen Blick meines Johannes. Noch brei, vier tiefe Atemgüge, mährend wir beteten, und es war alles vorbei, vorbei für diese Erde, aber gottlob nicht für die Ewigkeit. Als mein teurer Mann wiederkam, fand er nur noch die liebliche entseelte Hülle unsers vielgeliebten Rindes."

Nun folgten schwere Wochen. Un andrer Stelle soll mehr darüber gesagt werden. Doch eins der vielen Lieder, die jene Trauertage dem Mutterherzen erpreßten, sei hier wiedergegeben:

So oft ich denke un das kühle Grab, Darein mein süßer Liebling ward geleget, So bricht mir fast das Herz, nan Schmerz beweget, Und heiße Tränen rinnen mir hinab. Sein weiches Bettlein war schon lang bereit, Und heiße Liebe harrte ihm entgegen; Mein Herzblut hätt' ich gerne ihm geweiht Und muß ihn doch nun in die kalte Erde legen.

Doch wenn ich benke an ben Hirtenschoß, Der nun mein sel'ges Schäflein aufgenommen, Und an das Reich, dahin es früh gekommen, So sprech ich: Amen, ja, sein Glück ist groß! Drum laß mich blicken unverwandt hinauf, O Zesu, Du mein Heiland, Trost und Leben, Bis Du vollendet meinen Glaubenslauf Und mir mein Söhnlein dort verklärt wirst wiedergeben.

Am Großen Sabbat 1881 hat Gott den Eltern abermals ein Söhnlein gegeben und genommen. In der großen Familiendibel steht sein Name als "Himmelsbürgerlein" verzeichnet. "Mit tiesem Weh, aber mit stillem Geist konnte ich mich unter die mächtige Hand meines Gottes beugen," lesen wir in den Aufzeichnungen. "Paulus hätte mein viertes Söhnlein heißen sollen, wenn es gelebt hätte. Wie heißt es jenseits? Wie lebt es dort? Wie entwickelt es sich? Gehört es mir noch? Werde ich es einst wiederbekommen? — Viele Fragen, eine Antwort: Jesu, ich vertraue Dir!"

Aber die Kinderreihe sollte nicht mit zwei kleinen Gräbern auf dem alten Friedhof in Riehen enden. Im Herbst 1882 hielt ein sechstes Töchterlein seinen Einzug und wurde von groß und klein mit inniger Freude willskommen geheißen. Es blieb das Jüngste, das geliebte Nesthäkchen. — Als an dem Geburtstag 41 Jahre später

die greise, der Ewigkeit nahe Mutter an dies ihr jüngstes Rind bachte, flüsterte sie: "Mein herziges Helenchen!"

Nun war der Rreis geschlossen. Ucht Kinder bilbeten

mit den teuren Eltern eine glückliche Familie.

"O meine Kinder," schreibt Mutter, "ihr könnt es kaum ahnen, was für einen Plaz ihr in meinem Herzen habt! Ich kann etwas ahnen von der unendlichen Vaterliebe meines Gottes."

Bei der vielen Arbeit, die dem Borsteher eines Missionswerkes obliegt, und den häufigen Reisen, die der Inspektor zu machen hatte, lag die Erziehung der Rinder mehr in den Händen seiner Gattin. Er vertraute ihr so völlig in allem, daß er auch dieses Gebiet ihr ruhig überliek. Doch blieb er stets der Herr des Hauses und der in Chrfurcht geliebte Bater seiner Rinder. Reine Ent= scheidung wurde ohne ihn getroffen, und der Mann mit bem großen, starken Herzen nahm in zarter Beise an den Freuden und Leiden seiner Rinderschar teil. Was die Hauptsache mar: die Eltern beteten gemeinsam für ihre Söhne und Töchter und suchten ihre Zuflucht bei Gott in allen Fragen und Nöten. In Rrankheitszeiten war dies besonders der Fall. So sehr der Bater die Weisheit und Runft der Arzte schätte, so klar war ihm auch, daß er für sich und die Seinen die Bilfe des himmlischen Arztes beanspruchen dürfe. Die Mutter war in diesem Stück durch ihre Erziehung und Beeinfluffung anders geführt worden, lehnte sich aber so gern an ihren glaubensstarken Mann. Wie taten ihr seine Gebete wohl. wenn er am Rrankenbettlein eines der Kinder kniete! Wie sang sie gläubig: "Der große Arzt ist jest uns nah, ber Hohepriefter Jesus!" Wie oft bezeugte sich ber Herr in wunderbarer Beise als Arat und Retter!

Die junge und auch noch die alternde Mutter war sehr zur Angstlichkeit geneigt und sah in kleinen Anfängen eines Unwohlseins oft schon eine ernste Krankheit. Diese Furcht bereitete ihr manche schwere Stunde, und oft sprach sie es aus, daß sie sich dieser Schwachheit schäme. Um so mehr ist es als eine Glaubenstat anzusehen, wenn sie in Zeiten der Krankheit keine irdische Hilfe, sondern allein den Herrn suchte. Abrigens hat ihr Mann nie einen Druck auf sie ausgeübt und es ihr nicht verwehrt, einen Arzt um Kat zu fragen. Sie wurde aber je länger je mehr eins mit ihm in der seligen Abhängigkeit von Zesus, dem Heiland, und im Vertrauen auf Seine Hilfe.

Einmal war der kleine Heinrich ernstlich unwohl. Nach einigen unruhigen Nächten ordnete die junge, müde Mutter an, daß sein Bettchen anders gestellt werde, damit nicht sie und die Pflegerin beide gestört seien. Vorher beteten die Eltern mit ihrem Kinde, und der Vater dat um Ergebung, aber auch um Heilung und um eine gute Nacht. "Als er sortgegangen war und die angeordneten Anderungen ausgesührt werden sollten, siel mir," so schreibt die Mutter, "der Unglaube auf, den dieses Benehmen kundgab. Ich sagte: das ist reiner Unglaube. Soeben haben wir den Herrn um eine gute Nacht gebeten und richten uns unmittelbar darauf zu einer schlechten ein. Nein, das wollen wir nicht tun. So wurde nichts gesändert. Der Glaube ward gekrönt, der Kleine hatte eine ganz gute Nacht."

Dora Rappard hatte einen besonderen Blick, Kranksheiten zu erkennen und instinktiv richtige Hausmittel anzuwenden. Sie tat es mit viel Gebet. Troz der isolierten Lage von St. Chrischona und der reinen Luft oben blieben die Kinder nicht verschont von Keuchhusten, den ihrer





sechs zu gleicher Zeit hatten, von Masern, Halsentzündung, Scharlach usw. Da gab es viel Gelegenheit, in der Ruhe des Glaubens zu bleiben. Es ging nicht ohne Rampf; aber das Mutterherz rang sich durch zum Sieg. In ihren Aufzeichnungen sinden sich unter dem Titel "Gebet, das mich oft stärkte in Krankheiten der Kinder" solgende Strophen von Dr. Barth:

Meister, su helsen komm und erscheine! Laß und nicht länger ohne Dich! Wenn Du erquickest Herz und Gebeine, Dann wird man froh, dann labt man sich. In Wüstensand und Hungersnot Speisest Du und mit Himmelsbrot. Halleluja!

Laß uns, o Jesu, boch nicht erliegen Und becke und mit Deinem Schild! Schenke uns Anteil nu Deinen Siegen Und präg uns in Dein heilig Bild! Mach uns ein priesterlich Geschlecht! Bier uns mit Deinem Licht und Recht! Halleluja!

Eine liebliche Durchhilfe soll hier erwähnt werben. Sie zeigt auch, wie in ber guten alten Zeit Freundschaft

geübt wurde.

Im Alter von vier Monaten erkrankte August. Das Hausmädchen war zur Erholung fort, und mutig wollte die Mutter ohne Aushilse mit der Kinderpslegerin Elise alles allein besorgen. Aber an dem Tag der Erkrankung kam viel Besuch; sieben Gäste sollten empfangen und bewirtet werden. Der Kleine schrie vor Schmerzen, und einen Augenblick schien die geplagte Hausstrau die Fassung zu verlieren. Da ging sie in ihr Schlafzimmer, kniete nieder und sagte: "Herr, Du siehst, ich habe keine Aussbilse suchen können, und doch geht es so nicht; bitte,

schick mir eine ins Haus!" Und nun berichtet sie weiter: "Den nächsten Morgen mußte mein Mann nach Basel gehen. Ich fragte ihn: "Wenn eine Person ins Haus käme und sich anböte zur Aushilse, dürste ich sie dann anstellen?" "Woher sollte denn eine kommen?" entgegnete er. "Das weiß ich nicht; ich möchte aber doch deine Erslaubnis haben; darf ich sie anstellen?" — "Ja wohl!"

Nach seinem Weggang, als es wieder Schwierigkeiten geben wollte, sagte ich zu Elise: "Wir wollen nur recht ruhig sein; ich glaube, es kommt Hilse ins Haus."—
"Wirklich? Woher benn?"— "Das weiß ich nicht; aber

ich glaube, ber Herr schickt sie.

Der Vormittag verging; aber gleich nach bem Essen wurden mir zwei Frauen von Riehen gemeldet. Die eine gab mir einen Brief von meiner Freundin, Frau H. S. S.=B., die mir schreibt, sie habe gehört, daß August krank sei, und schicke mir nun ihre Vorgängerin, eine sehr ersahrene Person, die ich behalten solle, die der Rleine wieder ganz gesund sei.

D welch wunderbare Herablaffung meines herrn!"

101

Einige Kinderworte, die im roten Buch festgehalten worden sind, wersen ein Licht auch auf die glückliche Mutter, zum Beispiel, wenn eines der Kinder seinem Bater sagte: "Papa, in Mamas Stübli kann man den Heiland sehen!"

Was war das Stübli? Es war der Mutter Heiligstum, ein kleines Eckzimmer im obern Stock des Kirchheim, in dem ihr Gebetsstühlchen, ihr Schreibtisch und die lieben alten grünen Lehnstühle standen. Man hatte ja die zum Jahr 1883 eine sehr beschränkte Wohnung

inne, da die unteren und obersten Räume des Hauses Unstaltszwecken dienten. Aber wo Platz ist für den Heiland, wird die engste Klause zum Paradies, und darum hatten alle das Stübli so gern.

Eine andre Eintragung heißt: "Tante N. war bei uns zu Besuch mit ihrem Töchterlein, das hie und da etwas unartig war. Eines Abends nahm die Tante unsre E. auf den Schoß und sagte: "Willst du nicht mit uns gehen, um mein Kind artig zu machen?" Ohne Nachdenken antwortete die Kleine: "Ja." — "Aber, wie willst du es denn ansangen?" Da wird das Herzenskind verlegen und sinnt nach. Endlich sagt sie: "Weißt du, wenn ich mit euch gehe, dann geht eben der Heiland mit, und Er macht's dann."

Sanz unaufgefordert sagte eines Abends die kleine M.: Mama, ich möchte dem Heiland mein Herz schenken; darf ich's?" — "D ja, mein Kind." — "Lieber Heiland, ich geb' Dir mein Herz; jett gehört es Dir!" — D. hatte sich ähnlich geäußert, und in späteren Jahren wurde bei allen Kindern etwas von solchen Regungen offenbar. Das veranlaßt die Mutter, zu schreiben:

"Es sind Blüten, und tausend Blüten verwehen in der Frühlingsluft und bringen keine Frucht. Aber Gott bewahre mich davor, mich deshalb gar nicht über die Blüten zu freuen! Nein, himmlischer Gärtner, weil Du hütest und wachst, kann ich getrost sein und auch im Blick auf meine Kinder singen:

#### Ich vertraue Dir allein!"

An andrer Stelle heißt es: "Neulich kehrten die Kinder von einem Spaziergang heim und sahen von weitem ihren Papa kommen. Des freute sich H. gar herzlich. Als man aber zueinander gekommen war,

stellte es sich heraus, daß Papa große Eile habe. Er nickte nur und ging rasch vorüber. Ganz kaltblütig und mit ernstem Gesichtchen sagte die Iweijährige: "Papa kann Hildi nicht brauchen," worauf D. bemerkte: "Das ist sehr gescheit von Hildi, so wird sie viel weniger traurig sein, wenn sie gleich versteht und nicht empfindlich ist."

M. sang unlängst:

,Norden, Süden, Often, Weften, Bei ber Mutter ift's om beften.

Und August sagte: "Mutti, ich möchte mich an dich leimen." Bei der Taufe des siebten Kindleins sangen die grös heren Geschwister das entzückende Gedicht: "Sei uns willkommen herzinniglich" mit der Strophe:

Denn wo sich ernährten sechs Vögelein, Wird auch noch fürs siebte ein Körnlein sein. Die Hand, die uns schützte früh und spät, Wird dich auch beschirmen, Elisabeth.

208

In dem gesegneten Buch "Carl Heinrich Rappard, ein Lebensbild", trägt ein Kapitel den Untertitel: "Die Kinder." Da beschreibt die Gattin die herrliche, sonnige Jugendzeit ihrer kleinen Schar. Auch in ihrem Buch "Lichte Spuren" schildert sie die Sonntage, wie sie ihren Kindern zu Sonnentagen geworden sind. Es könnte viel Köstliches hinzugesügt werden; aber gern lauschen wir abermals der Mutter selbst, wenn sie einen Kückblick auf die ersten Jahre ihres Familienlebens wirst:

"Kinderstube! O süßes, süßes Wort! Wie köstlich, am Morgen die rosigen Gesichtchen wach zu küssen! Und dann das Zusammenfinden bei der Morgenandacht, wenn jedes seinen Bibelspruch sagt, oft ziemlich gedanken los allerdings, oft aber auch nach allerliebster Wahl. Wie war bann ber Tag so reich an Arbeit und Freude! Die regelmäßigen Spaziergänge mit Elise ober Isa oft ein wenig langweilig, wenn das Wetter nötigte, auf ber Straße zu bleiben, oft aber so prächtig in ben Balbern und jedenfalls gefund und viel beffer als ein zucht= loses Herumspringen. Dann kam die herzige Spielstunde von 5-6 Uhr, wo ich mit meiner kleinen Schar um ben großen Tisch im Wohnzimmer saß, gewöhnlich mit bem Baby auf bem Schoß, und Spiel um Spiel hervorgeholt wurde. Dann war es Zeit für die Rleinen, ins Bett zu geben. Uch, ich sehe noch bie Stühlchen in einer Reihe stehen und darauf die Rleider schön zusammen= gelegt, die Taschen geleert; ich sehe die Rinder, frisch gewaschen und bann im saubern, warmen Bettchen. Wie eng und nah war alles beisammen! Die Abendgebetlein wurden gesprochen, die fegnenden Mutterhande auf die Röpfchen gelegt und ber lette Gruß gefungen:

Gute Nacht!
Schlaft wohl und warm.
In Zeju Arm,
Ihr Kinderlein,
Ihr seid ja Sein.
Gute Nacht!

Wieviel gab es dann jeden Abend noch zu tun, Stichlein zu machen oder Neues zu richten! Aber mit welcher Wonne denke ich daran zurück!

Wenn es mir bei Beränderung der Jahreszeiten manchmal viel werden wollte, dis alle Röckchen und Strümpfe gerichtet waren, namentlich wenn das Geld nicht reichte, so hat es mir doch nicht eigentlich Mühe gemacht. Hatte ich doch alle Rüchlein bei mir, so nah, so nah.

Eine sonnige Kindheit wollte ich meinen Kindern (nicht schaffen, das kann kein Mensch, aber) erhalten. Die Kindheit ist sonnig von innen heraus, und was wir Eltern zu tun haben, ist, die Berdunkelungen zu vermeiden, die den Sonnenschein trüben würden. Uch, und sie zur Sonne zu sühren, zu Iesus, wie ist das so selig und so lieblich! Oft waren unsre Sonntagabendsplauberstunden wahre Segenszeiten. Es wurden Fragen gemacht aus der Bibel, Wortbilder; das hatten sie so gern. Ich sehe eine einsame Schlucht und darin . . . . . Sorgsfältig muß sede Handlung vermieden werden, und das Bild wird beschrieben, wie wenn man es sähe. Was waren das oft für Ausruse der Wonne, wenn man anssing zu erraten und immer gewisser wurde!"

Soweit die teure Mutter. —

Ia, es waren sonnige Zeiten, und aus den kleinen Rehlen klang es fröhlich:

"Weil ich Jesu Schäflein bin Freu' ich mich nur immerhin."

Aberhaupt der Gesang! Das Haus war durchhallt davon. Mutter hatte eine wundervolle Stimme. An der Wiege des Säuglings, beim Abendgebet mit den Kindern, an den Krankenbettchen, in den Andachten, bei sestlichen Anlässen, auf Spaziergängen, ja auch in Trauerstunden — immer erklangen Lieder. Hatten die Worte keine Melodie, so machte die Sängerin schnell eine passende, und die Kinder sielen ein, und im Lauf der Jahre ertönte dreis oder vierstimmiger Gesang.

Neben den geistlichen Liedern waren es auch andre, zum Beispiel der von ihrem Mütterlein ererbte Sang über Kindelsberg mit der alten Linde oder die ans Herzgreifende schottische Ballade "Auld Robin Gray". Diese

Weisen bekamen durch die Mutterstimme einen so weihes vollen Klang, daß man nur in Andacht zuhören konnte. Viel später sang die Geliebte auf das Vitten ihrer erwachsenen Kinder hin noch einmal das ergreisende schottische Lied. O wie macht es Herzweh, jest daran zu denken!

Ein Gedicht von Dr. Barth, das die Mutter ihre Kinder lehrte, verdient hier festgehalten zu werden.

Einst sah ich eine Henne sigen, Und unter ihren Flügeln war, Um sich vor Fährlichkeit zu schügen, Gelagert warm der Rüchlein Schar. — Da dacht' ich: Welche edlen Triebe Erzeugen eine solche Liebe!

Sinft hört' ich eine schöne Sage Bom Pelikane, wie mich deucht, Der in der Zeit der Hungertage Sein Herzblut seinen Zungen reicht. — Da sagt' ich: Ist's nicht eine Schande Für Menschen in dem Christenlande?

Sinft sah ich auch ein Mägblein ziehen, Das trug ein Lämmlein in dem Arm; Es pflegte sein mit Liebesmühen, Es hielt's an seinem Herzen warm — Da staunt ich, welche Liebesfülle Aus einem Kinderherzen quille!

Einft hört' ich auch um Mutterherzen, Wie w des Säuglings nie vergißt, Ihn treulich pflegt in Not und Schmerzen Und selbst im Tod ihn fest umschließt. — Da dachte ich, daß solche Liebe Die höchste doch von allem bliebe.

Doch als ich erft zu bem gekommen, Auf bessen Tod man mich getauft, Der non dem Thron zum Kreuz gekommen Und mich mit Seinem Blut erkauft, Da mußten Herz und Mund und Jähren Bor allem Jesu Liebe ehren.

Auch ein Anhang zu bem weitbekannten "Gott ift bie Liebe" barf in biesen Blättern nicht fehlen:

Auch dich, mein Rindlein, Hat Er geliebet, Auch dich, mein Kindlein, Hat Er erkauft Mit Seinem teuren Blut, Das Er vergoffen Am Kreuzesstamme Auf Golgatha.

Er will dich fegnen Mit Seiner Liebe; Er will dich schützen Bei Tag und Nacht. Drum fag' ich noch einmal: Gott ist die Liebe! Gott ist die Liebe; Er liebt auch dich.

War man traurig, erklang das Lied: "Wirf Sorgen und Schmerz!"

Mit zu den feierlichen Erinnerungen aus der Kinderzeit gehört das wunderbare Lied von den Neunundneunzig. Mutter sang es zuweilen am Sonntagabend, und die kleinen Herzen pochten vor Angst über dem armen, verirrten Schässein, vor Erwartung, ob der Hirte es sinden würde, und vor Mitleid und Liebe, als die seelenvolle Stimme mit leiser Harmoniumbegleitung zu den Worten kam: "Woher kommen die Tropsen rotes Blut?" Dann

aber brach der Jubel des Retters durch, und in mächtigen Ukkorden klang es aus:

"O freuet euch, freuet euch, freuet euch doch, Gefunden ist, was Ich verlor!"

Es ist bei andern Gelegenheiten das Singen dieses Liedes, wie Dora Rappard es wiedergab, tief in die Herzen verlorener Menschen gebrungen.

#### Allerlei Hausgenoffen.

Wie im vorigen Kapitel berichtet wurde, bedurfte der Leiter des Werkes der Pilgermission je länger je mehr der Hilfe seiner Gattin. Dadurch wurde sie der Kindersstude oft entzogen. So sehr ihr die geistige Arbeit, zu der sie in hohem Maß befähigt war, zusagte, so seid tat es ihr, daß die jüngeren Kinder nicht mehr ganz das von ihrer Mutter hatten, was der älteren kostbares Teil gewesen war. An Liebe sehste es ihnen nicht, o nein, aber gemütlichen Plauders oder Singstündchen, am Zeithaben für kleine Freuden und Leiden. Bezeichnend ist, daß eins der Kleinen einmal fragte: "Aber nicht wahr, Mama, im Himmel wirst du nicht mehr schreiben?"

Bei acht Kindern, dem Anstaltsleben mit seinen Ansforderungen, zahlreichen Besuchen und reicher Schreibsarbeit ist es begreissich, daß Frau Inspektor Rappard für das Haus und die Familie die nötigen Gehilsinnen haben mußte. In diesem Stück hat der Vater im Himmel, der weiß, was wir bedürsen, sie gnädig angesehen. Von 1868 bis 1923 hatte sie nachs oder nebeneinander nur fünf Hauptstüßen und dazwischen einige jüngere Mädchen als Aushilsen. Zuerst war eine liebe Pauline, die nach vier Jahren mit dem Evangelisten Fink in Schafshausen

sich verheiratete. Dann übernahm Fräulein Elise Stump die Pflege und zeitweise auch die Schulung der Kinder. Dreizehn Jahre war Elise eine treue, fromme Hausgenossin, und die nötig gewordene Trennung wurde beiden Teilen Mit ihr biente Rösle Müller und hat von November 1873 bis Mai 1894 Freude und Leid in ber Familie geteilt und eine große Arbeitslaft getragen. Dann wurde sie dem Anstaltshaushalt als Berwalterin abgegeben und blieb somit in steter Berbindung mit ihrer geliebten Frau Inspektor. Und jetzt, da diese Zeilen gedruckt werden und das einst blühende Röslein alt geworden ift. bewohnt sie in der "Friedau" ein sonniges Feierabendstübchen und rüftet sich auf die Zeit, wo alle Erlösten im Himmel dem Herrn dienen. Ihre Nachfolgerin war Selma. Damals begann schon ber Rinderkreis sich zu lichten, so daß sie im Lauf ber Jahre mehr und mehr den perfonlichen Dienst ber Hauseltern übernehmen burfte. wie treu hat sie ihn versehen! Als es um die teure Mutter einsamer wurde und Rrankheit und Altersbeschwerden kamen, war Selma eine unschätzbare Hilfe. Bis zulett umgab fie ihre Herrin mit hingebender Liebe, und beren Gegenliebe und Dankbarkeit war ihr Lohn. — Einen Teil dieser Liebe hat Selma auf Kinder und Enkel der nun Beimgegangenen übertragen, und jeder, der in die Friedau kommt, freut sich, sie noch hier zu finden.

Es war nicht schwer, bei Frau Rappard zu dienen. Sie war eine betende, gütige, demütige Herrin. Bielleicht trug auch das zu dem guten Berhältnis bei, daß sie, wie ihrer Beranlagung entsprach, die zu verrichtenden Hausarbeiten ganz abgab und sich nicht in die Einteilung der Pssichten mischte. Sie vertraute ihren Leuten völlig, hatte sie lieb und suchte ihnen, besonders in Zeiten strengen

Dienstes, kleine Freuden zu machen. Jedenfalls war die mancherorts herrschende Dienstbotennot ihr unbekannt, und die Dienstbotenfrage war in ihrem Hause leicht und lieblich gelöst.

Im November 1877 trat als Hauslehrerin Fräulein Elise Schlachter von Basel auf St. Chrischona ein. Im Tagebuch heißt es: "Ich glaube, diese liebe Hausgenossin ift uns fo recht vom Beiland geschenkt und paßt gut zu unfern Berhältniffen." Zuerft in ber Wohnung und bann im hochgelegenen Turmzimmer der Rirche fand die Schule ftatt. Mit ben Inspektorskindern murben auch bie Rinder der zeitweiligen Lehrer unterrichtet. Fräulein Schlachter ober Ija, wie sie genannt werden wollte, war eine tüchtige Lehrerin, die selbst bei dem großen Meister Jesus Christus noch in die Schule ging. Als die Kinder nach sechs Sahren in die Basler Schulen traten, kamen sie in allen verschiedenen Abteilungen gut mit. 3fa übernahm bald barauf in ihrer Baterstadt eine Spezialklasse für Schwachbegabte. Es mar eine schwere Aufgabe, Die fie aber mit Freude und Geschick löste. Scherzend pflegte Inspektor Rappard zu sagen, seine Frau schelmisch anblickend: "Bei unsern Rindern wurde sie dafür vorbereitet!"

Nach vierzig Iahren, im Oktober 1923, schrieb Isa: "Mit tieser Bewegung habe ich die Anzeige vom Heimzgang Eurer teuren, unvergeßlichen Mutter gelesen. Es ist mir, als ob ein Stück meines eigenen Selbst hinüberzgegangen wäre. Wir sind eben doch in Christus Issus wahrhaft miteinander verbunden, und diese Berbindung hört nimmer auf. Zudem habe ich ja die kostbare Aussicht,

vielleicht in Bälde auch der oberen Gemeinde beigefügt zu werden. Da läßt sich zeitweilige Trennung leichter ertragen."

Etliche Monate darauf ist Isa sanft und selig heim=

gegangen.

**303** 

Noch manche Namen könnten genannt werben von solchen, die in irgendeiner Beise bem Sause naheftanden und Frau Inspektor hilfreich maren. Die liebe Lena mit ihren Rrücken, die zweimal jährlich kam, um die vielen Kindersachen auszubessern und aus Altem Neues zu machen; die treuen Bettinger, Frau Bertschmann und Marie Frei, und andre, die die Kleiderfrage lösen halfen. Denn das mar keine Rleinigkeit, bei bescheidenen Mitteln für acht Rinder immer die paffenden Sommerund Winterkleiber bereit zu haben. Der teuren Mutter, der es bei ihrer reichen Begabung und Arbeit auf geistigem Gebiet eine Unftrengung fein mußte, sich mit biefen irbischen, praktischen Dingen abzugeben, ist es hoch anzurechnen, daß ihre Kinder stets gut gekleidet maren, wohl nicht immer nach ber neusten Mode, aber bei aller Einfachheit mit feinem Geschmack. Rleider, Hüte, Haarband, — alles mußte zusammen passen. Auch in diesen Außerlichkeiten offenbarte sich ihr harmonisches Wesen. Ihre Schwäche in Beziehung auf manche Fragen bes irdischen Lebens kennend, machte sie aus allem ein Gebet, und barum gab ihr ber Herr Gelingen.

Den Schluß dieses Abschnittes möge eine kleine Ersinnerung bilden. Als Frau Inspektor Rappard im Jahr 1906 im großen Zelt der schweizerischen Zeltmission in Basel eine gesegnete Frauenversammlung gehalten hatte,

trat eine schlichte Frau an sie heran, saste ihre Hände und sagte mit bewegter Stimme: "Frau Inspektor, ich danke Ihnen, daß Sie noch leben!" Es war eine Waschstrau, die vor vielen Iahren allmonatlich im Haus an der Karthausgasse geholfen hatte und jetzt überglücklich war, ihre Arbeitgeberin wieder zu sehen.

Für alle Hausgenossen aber war der Mutter tiefstes Sehnen, sie in Verbindung mit Jesus zu bringen, und manche haben durch sie das ewige Glück gefunden.

#### Gaftfreundschaft.

In der alten Zeit, wo das Reisen langsamer vor sich ging als bei dem jezigen Hasten und die Menschen mehr Zeit zu haben schienen und länger an einem Ort verweilen konnten, hatte das Beherbergen von Gästen eine große Bedeutung. In den ersten Iahren waren es meist liebe Berwandte, die das junge Paar auf St. Chrischona aufsuchten, dann aber auch Freunde und Gönner der Anstalt. Allen war es wohl auf dem Berge. Heinrich und Dora Rappard sebten nicht für sich allein und freusten sich, wenn sie mit andern ihr Glück teilen konnten.

Eine Ehre war es der jungen Frau, ihres geliebten Mannes Mutter und Geschwister, mit denen sie in Liebe verbunden war, empfangen zu dürsen. Als aber Frau Rappard-de Rham im Jahr 1876 ihren Witwensitz nach St. Chrischona verlegte, um in ihres Sohnes Nähe zu sein, wurde das liebe, wohnliche "Neue Haus", die jezige Friedau, der Sammelpunkt der Familie.

Vom fernen Terusalem her kamen die teuren Eltern, einige Male auch die Geschwister von Nazareth und Engsland. Das waren besondere Festzeiten. Die damals

noch unverheiratete jüngste Schwester Blandina war ihrer älteren Schwester längere Zeit eine überaus liebe Gesellsschafterin. Zogen dann alle Lieben wieder fort, war es ein Trost und eine Freude, daß Maria, die glückliche Gattin des Buchhändlers Paul Rober, ihren Wohnsig in Basel hatte. Die beiden Schwestern waren innig versbunden. Der einen Freude und Leid war auch der ans dern Glück und Schwerz. Von all den Teuren, die damals die bescheidenen Gaststüdchen bewohnten, lebt nur noch Blandina. Alle andern sind in die Wohnungen des ewigen Vaterhauses eingegangen.

Uber ben legten Besuch ber heißgeliebten Eltern, ber Großeltern ihrer Rinber, schreibt Dora Rappard in bem

oben erwähnten "roten Buch" folgendes:

"Am 9. November 1878 gingen Heinrich und ich mit unsern sieben Kindern nach Basel zur Feier von Großmamas Geburtstag. Sie sangen ihr das Liedlein:

> Wir hätten dir so gerne Gewunden einen Kranz Aus tausend schönen Blumen Boll Duft und Farb' und Glanz.

Doch alle Blümlein schlafen Ganz heimlich zugedeckt; Bergifmeinnicht und Beilchen Sind still im Schnee versteckt.

Drum möchten wir heut felber Dein Festtagskränzchen sein, Und alle froh umringen Dich, lieb Großmütterlein!

Und können wir nicht krönen Dein liebes Haupt zur Zier, Wir winden um so fester Uns um das Herze dir. Bald wird ein Tag erscheinen, Biel schöner noch als heut, Der alle sel'gen Frommen Bereint in Ewigkeit.

Da wird dein Auge spähen Nach deinem Kinderkranz: O möchtest du dort sinden Auch unser Kränzchen ganz!

Der liebe Großpapa war ungemein bewegt und mußte gleich nach dem Gesang das Zimmer verlassen, um, wie er nachher sagte, saut zu weinen. Beim Rassee dursten die Kinder ihre Geschenke überreichen. Ich habe nämlich aus dem Inhalt ihrer Sparbüchslein ein Löffelchen gekauft und auf dasselbe das Wort "Großmama" gravieren lassen. Meine liebe Mutter war beim Empfang dieses Geschenkes unaussprechlich gerührt.

Bierzehn Tage später galt es, von den geliebten Großeltern Abschied zu nehmen. Wir gingen wieder nach Basel. Großpapa rief die Rleinen zu sich. Sie kamen alle in seine Arme; einige lehnten sich an ihn, andre knieten. Da breitete er seine Hände aus über sie und segnete sie. Nachher knieten sie alle um Großmamas Schoß, während sie mit ihnen betete und sie dem Herrn empfahl. Es war eine unvergeßliche Stunde, die auch auf die Kinder einen tiesen Eindruck machte. Denn als Elise am Abend mit dem vierjährigen Heinerli darüber sprach und fragte: "Was hat denn Großpapa gesagt?" — Da antwortete er: "Er hat gesagt — — ja, weißt du, ich kann's dir nicht sagen; ich muß weinen."

Es war der letzte Abschied auf Erden. Im Sahr 1879 wurden die teuren Großeltern vom irdischen ins himmltsche Serusalem versetzt.

Neffen und Nichten kamen auf Besuch. Die Liebe machte erfinderisch, und als einmal ein bleiches Stadt= bubchen längere Zeit bie Bergluft genießen follte, rückten die eigenen Kinder noch näher zusammen.

Der Inspektorsfamilie stand bamals gar wenig Raum Bur Berfügung; aber Gafte mußte man eben aufnehmen können. Später ging es leichter, und manch einer, ber diese Zeilen lieft, denkt vielleicht an liebliche Tage, die

er im "Schwalbennest" zubringen burfte. Es war begreiflich, daß Freunde der Söhne und Freunbinnen ber Töchter sich schnell zu beren Mutter hingezogen fühlten und in ihr eine mütterliche Freundin fanden. Dies war auch der Fall bei den Pensionären, die hauptsächlich während der Zeit in Basel, aber auch auf St. Chrischona in den Familienkreis aufgenommen wurden. Eindrücke fürs ganze Leben nahmen fie von ber gefegneten Frau mit.

Unzählige Namen und Inschriften in verschiedener Sprache enthält das Gästebuch. Neben dem letzten Na-men, als schon die Mutter des Hauses der Himmels-wohnung nahe war, stehen die Worte: "Lead me gently home, Father!" (Guhr' mich fanft beim, Bater!)

## über Erziehung.

Rehren wir nach diesen Abschweifungen wieder zum engeren Familienleben zurück! Wir haben die Mutter unter ihren kleinen Rindern walten sehen, wie es bis 1883 auf St. Chrischona so lieblich und verhältnismäßig leicht ging. In Bafel, burch ben Besuch ber öffentlichen Schulen, burch Ginfluffe aller Art und burch bie Entfaltung der Rinder nach Leib und Seele, murben neue Unforderungen an die Erziehung gestellt.

Dieses Rapitel handelt zwar von der Mutter Dora Rappard. Eine Mutter ist aber so unlöslich mit ihren Kindern verbunden, daß es nicht zu vermeiden ist, in einem wahrheitsgetreuen Lebensbild auch von ihnen etwas zu sagen. Von den kleinen Kindern, die Herz und Haus mit Sonnenschein füllten, schien es natürlich. Von den heranwachsenden Töchtern und Söhnen jedoch, die auf verschiedenen Wegen zu selbständigen Persönlichkeiten wurden, ist es schwerer, zu reden. Ihr Leben ist aber so mit dem Denken, Fühlen und Wirken der Mutter verknüpst, daß sie hin und wieder genannt werden müssen.

Bisher ist das ureigenste Gebiet der Eltern, ihre Kinsder zu Gotteskindern zu erziehen, nur gestreift worden. Und doch zielte bei Dora Rappard in besonderer Weise alles darauf hin. In heißem Gebet slehte sie sür ihre kleine Schar. Iedes Wirken des Geistes Gottes an den Geelen war ihr ein Unsporn zu weiterer Fürditte. Iedes Jurückbleiben bereitete ihr tieses Weh. Unaussprechlich war ihre Freude, wenn sie des dem Mund eines Kindes das Bekenntnis hören durste, das sich am besten in die Worte der Samariter an das gläubig gewordene Weib kleiden läßt: "Wir glauben nun hinsort nicht um deiner Rede willen; wir haben selber gehört und erkannt, daß dieser ist wahrlich Christus, der Welt Heiland."

Gewöhnlich hatte sie schon vorher die Beränderung bemerkt und eines der Lieblingsworte ihres Mannes destätigt gefunden: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden" (2. Kor. 5, 17).

In den folgenden Blättern dürfen wir nun in das Herz dieser Mutter blicken, wie sie ihre Kinder für Gott erzog. Was sie in stillen Stunden einst darüber schrieb, kann burch Gottes Gnabe und zu Seiner Ehre mancher Mutter, auch ben Bätern und Jugendführern überhaupt, zum Ansporn, zum Trost und zum Segen werben.

Unverkürzt sei eine liebliche Erfahrung wiedergegeben.

Sie trägt die Uberschrift:

#### Hnazinthen.

"Ich erhielt zu Weihnachten vier Hnazinthenwurzeln in Gläsern und freute mich, der Entwicklung der Pflanzen folgen zu können. Man hatte mir gesagt, man könne sie zwischen den Fenstern stehen lassen, wenn die Witterung nicht allzu kalt sei, und ich handelte darnach.

Nun kam eine recht kalte Nacht und abermals eine; ich vergaß der Pflanzen, und als ich des Morgens herunterkam, merkte ich, daß das Wasser in meinen Gläsern zu sestem Eis gestoren war, und es hieß allgemein: die Pflanzen sind dahin.

Wie war mir das so leid! Nicht nur die schönen, keimenden Blumen taten mir weh und starrten mich an, als wäre ich ihre Mörderin; nein, tausend andre Gebanken fluteten in meiner Seele. Wie oft hatte ich, nicht in böser Meinung, aber aus Trägheit und Sorglosigkeit, wohl auch im Drang guter, Gott wohlgefälliger Geschäfte, die ich aber nicht immer zur rechten Zeit zu besorgen verstand, viel edlere Pflanzen vernachlässigt und versäumt, die mir der himmlische Gärtner anvertraut und geschenkt hatte! Von den zehn süßen Kindern, die Er mir gegeben, hat Er zwei gar früh in den Himmelsgarten verpslanzt; aber acht hat Er mir zur Pslege übergeben. Wie manche Eisluft der Welt und der Sünde hätte ich von ihren Herzen sernhalten können, wenn ich treu gewacht, wie

manches Unkraut hätte durch Gottes Gnade früh ausgejätet, wie manches Gute hatte gepflanzt und gepflegt werden können! Ich wußte es damals nicht; jest sehe und fühle ich so vieles, und die erstarrten Hnazinthen blickten mich an wie in Sunde erstarrte, burch Sunde nerherhte Seelen.

Mit meinen Hnazinthen machte ich es, wie ich es mit allem machen kann und darf, was mich brückt und qualt. Ich fagte meinem gnabenreichen herrn, wie leib mir's tue, burch meine Unachtsamkeit diese Seine Geschöpfe perderbt und ber lieben Geberin ber Pflanzen eine Ent= täuschung bereitet zu haben, und bat Ihn, ber schon so oft meine Fehler wieder gutgemacht hatte, auch diesmal gnädig einzuschreiten und meine erfrorenen Pflanzen vom Berderben zu retten.

Es vergingen einige Tage, und ich merkte zu meiner nicht geringen Freude, daß die Pflanzen nicht erstorben waren; es regte sich Leben, bald muchsen sie empor, bilbeten ihre Rnospen, gediehen vollkommen. Und heute, als ich in mein Zimmer trat, siehe, ba waren die Blüten aufgegangen, und im Strahl ber Morgensonne erglänzten sie in voller Pracht, rot und blau und weiß. Mir kamen die Tränen in die Augen, und das eine, das mir aus meinen Blumen entgegenleuchtete, bas war: die Gnabe meines Königs.

Und wiederum verklärten sich vor meinem Blick die Hnazinthen zu lauter sugen Rindergesichtchen, und es war mir, als sprache mein Freund und Heiland zu mir: "Siehe, so sollen beine Rinder noch alle erblühen zu beiner Freude, aber zu Meinem Ruhm. Nicht beine Sorgfalt, nicht beine Weisheit, nicht beine Erziehung verdienen Lob; bu weißt es ja, wie vieles du versäumt und verkehrt gemacht hast. Aber Meine Gnade ist groß über dir, und Ich lasse sie walten über beine Kinder, und auch sie sollen werden Zeugen Meiner überschwengelichen Gnade!"

#### Im Familienleben.

Beugen der Gnade Jesu werden, das war also der Mutter höchstes Ziel für ihre Kinder. Ist dadurch das Familienleben einseitig und tonlos geworden? War die Erziehung der Eltern ein hartes Joch? Bielleicht konnte es manchmal so scheinen, wenn ein Wunsch nicht erfüllt und ein Bergnügen nicht gewährt wurde, in dem die unersahrenen Kinderaugen und sherzen nur Schönes sahen, der Eltern tieser Blick aber Gesahr erkannte, oder wenn nach dem weisen Bibelwort gehandelt wurde: "Wer seinen Sohn liebhat, der züchtigt ihn."

Den Kindern war es zwar die größere Strafe, wenn nach einer Unart das sonst so liebe Lächeln auf dem Mutterangesicht verschwand und sie traurig aussah. Solch ein Blick war kaum auszuhalten, und der kleine Sünder bat um Berzeihung und um den versöhnenden

Mutterkuß.

In Wirklichkeit herrschte echte, oft jubelnde Freude im Haus, und die zärtliche, teilnehmende, tragende und vergebende Elternliebe verklärte alles. Besonders war es die Mutter, die eine wohltuende, warme Atmosphäreschuf. Auch an Festen sehlte en nicht. Bis nur alle die Geburtstage geseiert waren, gab er ein zehnsaches Freuen. Und dann die Adventse und Weihnachtszeit! Es wurde

nicht planlos geseiert; immer ging es nach einem kleinen Programm, und das reiche Gemüt der Mutter brachte Röstliches hervor. Besonders zu des Gatten und Baters Geburtstag am 26. Dezember sprudelte die Quelle. Die Kinder dursten die glücklichen Bermittler sein und in Poesie und Prosa dem Familienhaupt Berheißungen Gottes sagen. Für diese Gelegenheiten sind prächtige Dichtungen entstanden. Einmal aber war es etwas ganz Neues; da standen die Mutter und alle Ucht um den geliebten Bater, und Bibelworte in deutscher, französischer, englischer, italienischer, griechischer und hebräischer Sprache drangen an sein Ohr und an sein Herz. Die Krone bildete das "Unser Bater", das die Mutter auf arabisch hetete.

Undre Freuden waren kleine Reisen. Es sei hier besonders der lieblichen Ausslüge gedacht, die mit dem Berner Wägelein nach Luzern, Neuendurg und in den Schwarzwald gemacht wurden. Bater kutschierte, neben ihm saß Mutter, vorn auf dem kleinen Sitz ein Kind und hinten noch zwei oder drei. War das ein fröhliches Fahren über Berg und Tal! Wie hell klangen die Lieder! Wie suchten Batertreue und Mutterliede auch bei diesen Gelegenheiten die jungen Herzen so zu beeinslussen, daß sie in Wahrheit mit ihnen die Worte des alten Kreuzschrerliedes singen konnten:

Alle die Schönheit Himmels und der Erden Ift gefaßt in Dir allein. Nichts foll auf Erden Lieber mir werden Als Du, herzliebster Jesu mein. Unvergeßlich bleibt auch die Gastsreundschaft, die die Familie bei dem teuren Onkel Samuel Zeller in Männesdorf, sowie auf dem schönen Blumenberg in Bern, in Gernsbach und bei andern lieben Freunden genießen durste. Das waren erquickende Sommerwochen, während in Basel in der Julihize die Sonne den kleinen Rasen im heimatslichen Gärtchen versengte. Doch das Nachhausekommen war immer schön. Später, als in den Ferienzeiten groß und klein mehr getrennt Erholung suchte, genossen Heinrich und Dora Rappard wundervolle Feiertage in den Alpen des Berner Oberlandes. Der sast überirdischen Schönheit eines Abends in der hehren Bergwelt versdanken wir den Ausrus:

"Herrlich — die Berge in ihrer Pracht, Herrlich — die mondumglänzte Nacht, Herrlich — das tief beschattete Tal, Herrlich – des Bächleins Silberstrahl! Herrlicher Du, Jesu, Jesu! Du meines Herzens Freud' und Ruh'!"

Daß ihre Kinder diese unvergängliche Freude immer mehr und tiefer kennenlernen möchten, blieb bis zulett der Mutter Herzensbitte.

Einst saßen im Garten eines Landhauses verschiedene Damen beisammen. Mütter waren es, die über ihre Kinder und beren Erziehung sprachen. Heimgekehrt, schrieb Dora Rappard in ihr Buch folgendes:

"Ich hatte ein interessates Gespräch mit Frau C. über Erziehung und Mutterpslicht. Sie sagte: "Ich meine, alles sei zusammengefaßt in dem Wort: Ich lebe für meine Kinder."

Ich weiß nicht, was es ist, das mir in diesem Wort wehe tut. Mir ist zu tief ins Herz das eine Ideal gesprägt: Ich muß leben für Den, der für mich gesstorben ist, für Iesus. Für meinen teuren Mann, für meine geliebten Kinder leben, scheint mir sast wie eine Art Gögendienst. Nur Du, o Iesus, bist groß genug, das ganze Herz und Leben zu ersüllen.

Aber ich suchte Frau C. zu zeigen, daß der praktische Ersolg vielleicht so ziemlich auf das gleiche kommen müsse; denn mein himmlischer König, für den ich da sein möchte, gebietet mir, treu zu sein in meinen Pslichten, auch in meiner Hingabe an Mann und Kinder. Und

welche süßen Pflichten sind das!"

Früher schon hatte sie ihrem abwesenden Gatten einmal geschrieben: "Ich bin durchdrungen von der Wichtigkeit, die darin besteht, daß sedes Glied am Leib Christi die ihm zugeteilte Aufgabe so gut wie möglich erfülle, und daß oft die verborgensten Seelen die nötigsten sind für die Entwicklung des Ganzen. Das macht, daß ich versuche, meine Kinder und meinen Haushalt sorgfältiger zu halten."

Gewiß tat sie das; aber ihre Zeit für praktisches Arbeiten war knapp bemessen, da ihr Mann je länger je mehr ihre Mithilse auf seinem Gebiet brauchte. C. H. Rappard war durch und durch Diener Gottes. Das Evangelium zu verkündigen war sein Element, für den Herrn zu wirken, wo Er ihn brauchen wollte, seine Lebensausgabe. Da seine Dora ganz eines Sinnes mit ihm war, ist es begreissich, daß auch die Kinder von Jugend auf an den Freuden und Schwierigkeiten des Werkes, an das der Meister ihre Eltern gestellt hatte,

teilnahmen. Früh lehrte die Mutter die kleine Schar für den Bater und seine Aufgaben beten und die Arbeit im Reiche Gottes als das Röstlichste ansehen. So stand sie auch nicht allein, wenn er seine Inspektions= und Evangelisationsreisen machte. Das ganze Haus betete mit. Besonders trat dies im Jahr 1887 zutage, als die Reise nach ben Bereinigten Staaten Nordamerikas auf bem Brogramm ftand. Sie mährte von März bis Auguft, und die Engel Gottes behüteten den Boten des Friedens auf all den weiten Wegen. Als am 2. April ein Tele= gramm die glückliche Unkunft in New York gemeldet hatte, wurden, da es damals noch keine telephonische Berbinbung gab, die Rinder als Leitungsbrähte benütt. Auf Beheiß der Mutter trugen zwei die gute Botschaft nach St. Chrischona, zwei zu ben Bermandten in Basel und eins ins Fälkli zu Freund Jäger. Als am 6. August ber Bater wohlbehalten wiederkam, klang ihm vielstimmig das Willkommlied entgegen, wie es nur die glückliche Gattin hatte bichten können:

> "— — Drum wollen wir danken, danken, danken dem Herrn!"

#### Mutterbriefe.

Die Rückkehr auf den geliebten Berg im Jahr 1890 brachte neben der großen Freude auch leises Weh. Die Ausbildung der Söhne und Töchter verlangte deren zeitzweises Fernsein vom Elternhaus, und das siel besonders der Mutter schwer. Es gab oft bange Stunden, auch wenn die Briese nicht zur erwarteten Zeit eintrasen und das sorgende Mutterherz an allersei Unglück dachte. In

ihrer Bibel ist der Spruch Psalm 112, 7, wo die englische Abersetzung lautet: "Er fürchtet sich nicht vor bösen Nachrichten" unterstrichen. D, jest ist alle, alle Angst zur Ruhe gekommen. Ewige Freude ist über ihrem Haupt. — Die Trennung von den Kindern wurde gemildert

Die Trennung von den Kindern wurde gemilbert durch die regelmäßige Korrespondenz. Sedes Kind hat einen Schat von Mutterbriesen, den es nicht preisgeben möchte. Wohl war es zunächst eine Familienchronik, aber so durchwürzt von Liebe, Teilnahme und zarter Seelsorge, daß dieser neue Aussluß der Mütterlichkeit für alle eine Bereicherung bedeutete. Über Land und Meer slogen in den solgenden Jahren und dis zuletzt die weißen Briestauben, und wo sie landeten, brachten sie Freude und Segen, ein Stückchen Heimat und ein ganzes Mutterherz mit. Der Vater überließ diesen schristlichen Verkehr sanz seiner Gattin. Wenn aber bei besonderen Gelegenheiten auch seine Handschrift zu lesen war, bes deutete es besondere Freude.

Wie auf allen Gebieten, so arbeitete Dora Rappard auch hier mit der größten Genauigkeit. Sedes Kind hatte seinen bestimmten Posttag und konnte daher mit großer Sicherheit den Heimatgruß erwarten. Traf er nicht ein, so war es sicher nicht einem Versäumnis der Mutterhand zuzuschreiben. Eher versagte die Post als

ihre Treue.

3wei Beispiele von der Wirkung der köstlichen Mutterbriefe seien hier erwähnt. Sie stammen aus späterer Zeit. Im Weltkrieg war's, als der Sohn Heinrich an

Im Weltkrieg war's, als der Sohn Heinrich an der Front tätig war. Abgeschnitten von den Seinen bedurfte er besonders der Liebe und Ermutigung, und die Mutter sandte regelmäßig ihre Briefe. An ets waiges Ausbleiben der Post war der Soldat gewöhnt;

aber daß wochenlang nichts von St. Chrischona kam, schien boch sehr befremblich. Eines Tages murbe er zu seinem Borgesetten gerufen und fand sich balb einem Stoß von Briefen mit ben ihm wohlbekannten klaren, schönen Schriftzügen gegenüber. "Ift Ihnen biefe Sandschrift bekannt?" "Jawohl, es find Briefe meiner Mutter!" Und nun murbe ihm mitgeteilt, daß das regelmäßige Gintreffen dieser Briefe aus der Schmeiz verdächtig gewesen, ja daß auch der Inhalt beanstandet worden sei. Der Inhalt? Das war kaum fagbar. Aber als ber Offizier die betreffende Stelle vorlas, wurde alles klar. Die treue Mutter hatte ihrem Sohn u. a. geschrieben: "Du bist teuer erkauft" und das Wort "teuer" unterstrichen. Das klang ben Kriegern überaus verdächtig, und barum hatten sie die Briefe zurückbehalten. Nun sollte der Sohn eine Erklärung abgeben. Er tat es gern. "Ich legte ihnen einsach dein Glaubensbekenntnis ab, Mutter," erzählte er später, "und bann wurden mir beine Briefe ausgehanbigt." Wer weiß, ob sie nicht irgendeine Segensspur zurückgelassen haben!

Am Rrankenlager, das zum Sterbebett der geliebten Tochter Hilbegard werden sollte, saß eine ihrer Schwestern, die an Stelle ihrer betagten Mutter die Reise nach Balentignen gemacht hatte. Offen sprach die Rranke über ihren baldigen Heimgang. Ihre Schwester machte die Bemerkung, daß es der teuren Mutter schwer fallen würde, sie ziehen zu lassen, da sie gehofft habe, vor ihr ans Ziel zu gelangen. "Es ist aber ganz gut so," entgegnete die leise Stimme, "wie könnte ich es aushalten ohne Mamas Briese?"

#### Die Drei.

Doch zurück zu den Neunziger Jahren. Ein leises Weh wurde es genannt, als die Mutter nicht mehr alle ihre Kinder um sich haben konnte. Als aber am 25. Mai 1894 der erstgeborne Sohn August den Eltern für diese Erdenzeit entrissen wurde, da brach sast Mutterherz.

Doch leife, leife klang ... Und deckt' die Wunde zu: Fort, fort, mein Herz, zum Himmel, Fort, fort, dem Himmel zu!

Das Jahr 1894 stellte überhaupt besondere Ansorderungen an Dora Rappard als Mutter. Drei Kinder galt es ganz herzugeben: Hilbegard als jugendliche Diakonisse nach Bern, den Sohn in das ewige Vaterhaus und die älteste Tochter als Gattin Hermann Hankes nach Frankfurt a. M.

Unter den Papieren, die der Mutter besonders wertvoll waren, findet sich ein Gedicht, das ihr in jenen schweren Zeiten wohltun durfte. Es lautet:

#### Drei.

Im Kirchlein auf dem Berge Steht eine Jungfrau rein, In schlichtes Schwarz gehüllet, Rann eine Braut es sein? Sa, ohne Kranz und Schleier Ist's eine sel'ge Braut, Die mit Gebet und Segen Dem Herrn wird angetraut.

Im Kirchlein auf bem Berge, Da ist es dunkle Nacht, Und unter heißen Tränen Ein Opfer wird gebracht. Doch ift der hehre Züngling Im weißen Totenkleid Auf ewig ein Verlobter Der Himmelsherrlichkeit.

Im Rirchlein auf dem Berge Rniet vor dem Traualtar, Den Segen zu empfangen, Sin stilles Hochzeitspaar. Die Braut im Festgewande, Auf ihrem Haupt den Kranz, Im Herzen heil'ge Liebe, — Erstrahlt in Gottes Glanz.

Vom Kirchlein auf dem Berge, Vom trauten Vaterhaus, So zogen drei Verlobte In Gottes Namen aus. Iwei zu dem Dienst auf Erden Von Ihm berusen sind, Und er, der selge Dritte, Dient Gott als Himmelskind.

#### Im erweiterten Familienkreis.

In den folgenden Sahren mußte die Mutter immer neu die Lektion lernen, Kinder, die mit so unbegrenzter Liebe behütet und erzogen worden waren, selbstlos mit andern zu teilen. Nicht nur, daß sie in den Stand der Ehe traten, sondern auch in den besonderen Dienst des Herrn. Aber wer kann ein Mutterherz ergründen? Ze mehr man von ihm verlangt, desto mehr hat es zu geben. So sanden auch die Schwiegersöhne und die Schwiegerstochter einen warmen Platz mit diesem wunderbaren Muttersherzen.

Es könnte ein Rapitel geschrieben werden über Dora Rappard als Schwiegermutter, und sein Inhalt würde all die vielen üblen Anekdoten, die in der humoristischen Ecke mancher Blätter zu lesen sind, Lügen strasen. Es gäbe eine prächtige Abhandlung. Liebe gepaart mit Weischeit, kein Einmischen in die Angelegenheiten des jungen Haushaltes, außer wenn sie um Rat gefragt wurde, bei aufsteigenden Sorgen und Nöten wahres Teilnehmen, vor allem aber indrünstige Fürditte, — das machte die Schwiegermutter zur Mutter.

Und die Töchter, von denen eine zuerst in England, dann auf St. Chrischona, und die andre in Frankreich ihren Wirkungskreis sanden, dursten ersahren, daß das Mutterherz auch Raum hatte für alles, was ihren Dienst betraf. Wie war sie so glücklich, daß bei den meisten ihrer Kinder zu den natürlichen Banden auch ein Bers bundensein im Herrn und in der Arbeit für Ihn geskommen war!

Und wieder weitete sich ihr Berg; denn Rindeskinder wollten bald einen Plat barin finden. Gang neue Liebe gab es da zu spüren. Was war sie für eine treue Großmutter! Die Enkel, die auf St. Chrischona auswuchsen, hatten es wohl am besten; doch kamen die andern nicht ju kurg. Wenn fie in Ferienzeiten unter Großmamas Dach weilen durften, genoffen fie eine folche Liebe und Gurforge, baß ber Glanz bavon bis zum nächsten Wieberseben anhielt. Sie umschloß ihre Enkelschar mit ganz besonderer Berglichkeit und mit bem ernften Berlangen, sie als bes guten Hirten Schäflein zu sehen. Wie treu war sie in der Fürbitte! Wie verfolgte sie mit Teilnahme ben Werbegang ber Jungen, und wie gern trug fie etwas zur Erfüllung besonderer Bunfche bei! Bahrlich, ber Segen biefer Großmutter und bes teuren Großvaters ift ein kostbares Gut!

In Kürze sei hier nachgeholt, wie prächtig die Muttersseele Feste gestalten konnte. Bei den Tausen sing es an; sie waren heilig und voll inniger Weihe. Den erhebenden Stunden der Konsirmation gliederte sie liebliche Nachseiern an, und die Hochzeitsseste, wenn im alten Kirchlein Baterhände den Bund der jungen Paare segneten, wurden zu wirklich hoher Zeit. Alles war umwoden von Poesie, und immer wehte etwas wie Himmelsluft.

An ihrem Geburtstag, dem lieben 1. September, war ihr stets eine besondere Freude, kleine Geschenke auszusteilen. Entzückende Begleitverschen sind da entstanden. Zum Beispiel mit Fläschen seinen Parfums:

Blühet, meine Töchter, duftet lieblich sehr 3u der Menschen Freude und zu Gottes Ehr! Duftet auch inwendig, wie die Rose fein, Wie das Beilchen innig, wie Maiglöckchen rein, Wie der Flieder mächtig, wie Lavendel klar, Wie ein Königsträußchen, — duftet immerdar!

Zum Weihnachtsfest 1906 überraschte Mutter die Ihren damit, daß sie jedem Familienglied ein gefaltetes Blatt in die Hand gab. Es stand darauf:

### Unfer Lied.

Dem teuren Oberhaupte und allen Kindern und Rindeskindern des Hauses Rappard-Gobat von St. Chrischona zu eigen.

Seitbem wurde zum Schluß jeder Feier dies unser Lied gefungen:

D Du Bater, des Hand uns gemacht, Der von Ewigkeit unser gedacht, Sieh, wir alle hier Beten un vor Dir. Halt und bewahr' unn durch göttliche Macht! O Erlöser, Dein heiliges Blut Hat erkauft uns und kommt uns zugut. Sieh, wir alle hier Sind leibeigen Dir; Heiland, in Dir unsre Seligkeit ruht!

D Du Tröfter, Gott, Heiliger Geift, Der den Weg in den Himmel und weist, Sieh, wir alle hier Wollen folgen Dir; Nicht soll uns fesseln, was Erdenlust heißt.

Herr, wie hier und geeint Deine Hand, So versiegle auf ewig dies Band! Ob getrennt auch hier, Laß uns eins in Dir Wandeln im Glauben zur Herrlichkeit hin!

Noch manches Familienfest gab es, und wenn alles so fein und lieblich verlief, ruhte des Baters Blick mit Wohlgefallen auf der Mutter seiner Kinder.

#### Mutterglaube.

Wir öffnen noch einmal der Mutter Buch bei einer Eintragung früherer Jahre. Es ist heiliger Boden. Ihre Hand schreibt die Worte: "Mein teurer Heinrich und ich sind eins in dem heißen Wunsch, unsre Kinder für den Herrn und Seinen Dienst zu erziehen. Ich fürchte, wir haben manches versäumt. — —

Heute nacht habe ich ernstlich mit dem Herrn gerungen um meine Kinder. Die Geschichte von dem kananäischen Weiblein gab mir Mut und Halt. Ich habe mich über die Zeitwörter gefreut, die auf das Weib angewendet werden: 1. Sie hatte gehört (ftilles Aufmerken)
2. Sie kam (baldiges Folgen)
3. Sie fiel nieder (ernstes Flehen)
4. Sie bat (bestimmte Bitte)
5. Sie antwortete (beharrliches Ringen)
6. Sie ging hin (gläubiges Erfassen)
7. Sie fand (gekrönter Glaube).

So bin ich auch bis zur sechsten Stufe gekommen und will auf berselben und allen den vorhergehenden beharren, bis auch ich gefunden habe."

Sott sei Dank, ihr Glaube wurde gekrönt. Und wenn es auch zu slehen und zu harren gab bis zulezt, kann des Heilandes Wort doch nicht gebrochen werden: "D Weib, dein Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du willst!"

Einer solchen Mutter aber rufen wir mit ihren Worten aufs tiefste bewegt, bankbar und sehnend nach:

D Mutter, nur noch einmal Möcht' schau'n ich dir ins Auge treu und mild, Wo lautre Wahrheit strahlte, Wo Gottes Finger malte Von Seinem Baterherz ein Bild!

D könnt' ich vur noch einmal Dir sagen all den heißen, heißen Dank, Der meine Seel' erfüllet Und strömend überquillet: Du warst so treu mein Leben lang!



# Mutter.

# Als Mutter vieler.

aft du auch Brüder?" wurde das älteste Inspektorstöchterlein einst gestagt. "O ja," war die Antwort. "Wie viele denn?" "Ungefähr hundert," sagte die Kleine.

Ungefähr hundert! Dies Wort war bezeichnend, und wenn Frau Rappard im Lauf der fünf Jahrzehnte ihres Dienstes in der Pilgermissionsanstalt St. Chrischona unsgefähr tausend junge Männer kommen und gehen sah, so wurde sie allen eine Mutter; alle waren des Inspektors und ihre Söhne. Die einen traten ihr näher als die andern; aber ihr Herz schlug in gleicher Liebe für die Gesamtheit der Jungmannschaft, die ihr frisches Leben dem Herrn zur Verfügung stellen wollte. Un der Seite des Inspektors diente sie den Jöglingen in mütterlicher, auch seine Erziehung in sich schließender Weise.

Immer wünschte sie, persönlich ein Brüderverzeichnis zu haben, um die Namen vor den Herrn bringen zu können. Sie nannte es ihr Brustschildein, und gewiß war auch ihrer Fürbitte vieles zuzuschreiben, was an göttlicher Gnade und Kraft im Brüderhaus zutage trat. Sie besaß der vielen Söhne volle Liebe und Hochachtung und ihr ganzes Vertrauen. In mancher Not, auch bei Versehlungen, slüchteten sie sich zu ihr und baten sie, Vermittlerin zu

Mutter. 14

sein bei Herrn Inspektor. Dieser Dienst war nicht schwer, kannte sie doch sein zartes Herz, auch wenn er nach außen hin zuweilen Strenge üben mußte. Sie selhst hat über sein Berhältnis zu den Brüdern in ihrem Buch "E. H. Rappard, ein Lebensbild," so geschrieben, daß sedermann spürt, wie teuer ihm die werdenden und die gewordenen Diener Iesu Christi waren. Als seine Geshilstin war sie auch in diesem Stück eins mit ihm, und auch ihr Lebensbild soll davon zeugen, wie sie den Jögslingen eine Mutter war.

Wir lassen einige berselben selbst sprechen. Zuerst einen Bruder aus Rußland in Kanada:

"Es waren schöne Zeiten, als wir als eine große Familie auf St. Chrischona so glücklich waren. Ich werde es nie vergessen, wie der liebe Bater mich an ersten Abend, da ich anlangte, der ganzen Hausgemeinde empfahl. Meine Blutsverwandten hatte ich verlassen; auf St. Chrischona erhielt ich hundertfältig Ersag.

Frau Rappard hat mütterlich für mich gesorgt, als ich lange Zeit krank lag. Und wie waren einmal ihre Worte besonders trostspendend für mich! Beim Auftragen der Speisen hatte ich mir mit heißer Suppe Ropf und Gesicht verbrüht und konnte drei Tage lang nicht sehen. Da trat Frau Inspektor an mein Lager und grüßte mich mit dem herrlichen Gotteswort: "Tue deinen Mund weit auf, laß mich ihn füllen!" Was hätte ich anders tun können? Die Augen waren geschlossen; aber mein Herzverlangen sandte ich zu Gott."

Ein andrer Bruder in ber Nähe bezeugt:

"In den 55 Jahren, da sie oben auf dem Berge war, haben viele Brüder von ihr als einer Mutter in Israel

tiefgehende, unauslöschliche Eindrücke des Segens empfangen. Heute wird kaum ein Bruder irgendwo auf der weiten Erde noch im Dienste sein, der nicht davon reden könnte. Ich gehöre mit zu denen, die der teuren Heimsgegangenen am meisten zu danken haben. Während meiner Anstaltszeit hat sie sich stets mit mütterlicher Liebe meiner angenommen. Biel Liebe und Freundlichkeit von ihr habe ich besonders in den Jahren ersahren dürsen, da ich als Famulus des hochverehrten Herrn Inspektor Rappard täglich ins Haus kam. Ihre Güte hat mir immer herzlich wohlgetan. Ich kann ihr nur in die Ewigskeit nachrusen, daß Gott ihr reicher Bergelter sein wolle."

Aus Bolen schreibt einer:

"Perfönlich steht mir in Erinnerung unser Raffee in den ersten Weihnachtsferien. Sie sagte in der ihr eigenen gütigen Weise: "Wenn jeder für seinen Nachdar sorgt, so ist für alle gesorgt." Rurz vorher hatte ich an einem andern Tisch als Ermunterung zum Essen gehört: "Wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt." Ich habe das Beispiel schon oft angewandt und in Frau Inspektors Worten die Gesetz des Tausendjährigen Reiches gefunden, während die andern den Geist dieser Zeit zeigen.

Worten die Gesetze des Tausendiktrigen Reiches gefunden, während die andern den Geist dieser Zeit zeigen.

Ferner ist mir besonders köstlich ihr letzter Brief vom 7. Oktober 1922. Sie weist darauf hin, daß das Wort "elend" sprachlich von "Ausland" komme, und daß die Verheißungen, die den Elenden gegeben sind, denen im Ausland besonders gelten, also auch uns in Polen. Durch solche Fingerzeige werden einem Schätze erschlossen."

"Unvergeßlich ist mir der Eindruck geblieben, den ich von Frau Inspektor erhielt, wenn ich zu ihr auf ihr

Zimmer kam," schrieb ein erst kürzlich heimgegangener Bruder. "Ich las jedesmal: Ewigkeit, Herrlichkeit und Freude auf ihrer Stirn. Ich fühlte ihr ab, daß sie in der Gegenwart Gottes wandle und daß zwischen ihr und dem Herrn keine Scheidewand sei. Sie war in den Unterredungen mit mir kurz und bestimmt und konnte mir auch Ermahnungen in einer zarten, nicht wehtuenden Art beibringen."

Viele Zeugnisse sind gleichlautend. Brüder, die während der Anstaltszeit einmal im Krankenzimmer sein mußten, ist Frau Inspektors mütterliche Fürsorge und Teilnahme in dankbarer Erinnerung. Andern hat ihr gleichmäßiges Wesen besonderen Eindruck gemacht. "Ihr Gleichbleiben, diese hohe und seltene Kunst des Christenlebens, habe ich als junger Bruder im Stillen bewundert und oft später daran gedacht," heißt es in einem Brief, und ein andres Schreiben lautet:

"Es war mir groß, daß ich sie fast immer gerüstet fand: ruhig, freundlich, im rechten Lebenselement. Wenn wir an unsre Ersahzungen denken, an die vielen Hemmisse, die uns durch den Körper, durch Arger, Laune und Abneisgung gegen gewisse Personen bereitet werden, dann staunen wir über den hier sich offenbarenden Sieg der Gnade."

Wenn die Anstaltsmutter ihren Söhnen im allgemeinen etwas zu sagen hatte, dann tat sie es auf so seine Weise, daß ohne weitere Ermahnungen ihr Iweck erreicht wurde. Jum Beispiel vermißte sie es, daß in Gebetstunden oder sonst bei öffentlichen Gebeten die Glieder der Hausgemeinde nicht alle in das "Amen" einstimmten. Sagen mochte sie es nicht; aber eines Tages fand jeder Brusber an seinem Plag ein Blättchen, auf dem gedruckt stand:

Und alles Volk sagte: Amen. 1. Chron. 16, 36.

Als einst die Stämme Fraels Nach Zions Tempel kamen, Da trug der heil'ge Priesterchor Gebet und Lobgesänge vor, Und alles Bolk sprach: Amen!

Und wenn des Neuen Bundes Schar Jum Beten tritt zusammen, Dann ist's so schön, wenn Mund um Mund Vor Gott tut Lob und Bitte kund, Und alles Volk spricht: Umen!

Drum laßt uns halten folchen Brauch, So oft in Zefu Namen Wir uns vereinen zum Gebet, Leis beten mit, wenn einer fleht, Und laut dann fprechen: Umen!

Die Folge war ein kräftiges Amen der Brüderschar.

Oder die Mutter bemerkte, daß auf der Abresse mancher Briefe, auch aus dem Bekanntenkreis, nur Chrischana stand, und das ihr werte St. — Sankt — weggelassen war. Das veranlaßte sie zu folgender Bitte:

"Sankt Chrischona" hieß der liebe Ort Schon vor manchen hundert Jahren. "Gott geweiht", so bleibt er fort und fort! Laßt das liebe "Sankt" nicht fahren!

Einem damaligen Senior sandte sie im Jahr 1920 nachstehenden Brief:

"Meine lieben Brüder!

Die alte Berwalterin der Hauskasse, die fünfzig Sahre lang dies Amt zu verwalten die Gnade hatte, erlaubt sich, einige Winke zu geben an die Brüder, die jeweilen Sonntags bei Anlaß der Tätigkeiten oder bei andern

Gelegenheiten Gaben für die Pilgermission in Empfang nehmen. (Nun folgen drei Winke, von denen der erste ist, daß jede Gabe, groß oder klein, direkt und nicht durch eine dritte Person an Frau Inspektor abgegeben werden soll, und zwar möglichst bald nach dem Empfang.)

Solche Pünktlichkeit und Ordnung erleichtert nicht nur die Arbeit des Einschreibens und Quittierens, sonbern ist zugleich ein wesentliches Stückchen in der Ausrüstung eines Reichgottesarbeiters nach 2. Korinther 8, 4.

Darum hat sich gebrungen gefühlt, Sie in Liebe auf diesen "Dienst im Kleinen" aufmerksam zu machen, Ihre treu liebende D. R.

Herr, gib, daß ich mit reinem Triebe Mich stets in kleinen Treuen übe, Und Du an mir, bis ich erblaßt, Ein zuverlässig Herze hast!"

Wenn die Brüder das Mutterhaus verlassen und ihren wichtigen Dienst angetreten hatten, begleitete sie eine mütterliche, manchmal auch sorgende Liebe. In manchen Briefen gab sie derselben Ausdruck. Oft war auch das Senden einer Liebesgabe der Anlaß, einen Dankbrief von Frau Inspektor zu erhalten, und die Freude über ihre Zeilen war so groß, daß weitere Gaben folgten.

Gern nahm sie an den Familienereignissen im Kreis der Brüder teil, an den freudigen und an den schmerzelichen. Immer konnte sie mitsühlen.

Als kostbares Kleinod hat ein Prediger den Brief ausbewahrt, den sie ihm anläßlich seiner Verlobung schrieb. Er lautet:

#### "Mein lieber Bruber!

Von Herzen wünsche ich Ihnen Gottes Segen und bamit wahres Glück zu Ihrer Verlobung. Er, ber bie

Gnade gehabt hat, die irdische She als Sinnbild zu gebrauchen für Seine Berbindung mit uns armen, schwachen Menschen, Er heilige und segne Ihren Bund vom ersten Tage an und immer mehr und mehr! Mögen Sie mit verdoppelter (nicht halbierter) Krast Ihrem Herrn und Meister dienen und gemeinsam mit Ihrer lieben Braut Seine Besehle ausrichten! Der neuen Chrischonatochter sende ich einen herzlichen Gruß. Wir haben sie lieb und heißen sie willkommen in dem großen Familienkreis der Arbeiter und Arbeiterinnen Zesu Christi. Er schenke Ihren Seine volle Gnade zum Leben und zum Dienen!

Ihre getreue Chrischonamutter D. Kappard."

Folgender Brief wurde uns auch freundlich zur Verfügung gestellt. Er stammt aus dem letzten Lebensjahr unsrer Mutter:

"Mein lieber Bruder und Freund!

Ihr Brief hat mir eine sehr große Freude gemacht; darum will ich nicht säumen, ihn zu beantworten. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen sür die Liebe und Treue, die Sie mir bewahren. Ich freue mich, daß Ihr Gedächtnis nur Liebes behält über Ihre Chrischonazeit, über meinen teuren Mann, über Ihr altes Unstaltsmütterchen und über unsre Kinder. So ist es recht. Die Gnadenkinder sehen überall nur Gnade.

Sie erfahren beim Alterwerben, was ich auch erfuhr

und noch täglich erfahre:

Durchs Rlein= und Rleinerwerden Führt Jesus Seine Herden Die Sternenbahn hinauf.

Sie gehen durch eine Leidensschule, teurer Bruder. Ich denke jetzt nicht an Ihre Augen, obwohl das ja eine rechte Prüsung ist, sondern an die Prüsung, die der Justand Ihrer geliebten Frau mit sich bringt. Der Schatten ber bevorstehenden Stunde der Trennung fällt naturgemäß auf Sie. — Aber Sie haben ja die Sonne selbst, und sie wird gewiß die Nebel alle besiegen."

War Mutter auf Reisen, dann bedeutete es für die Brüder eine große Freude, sie wenigstens bei der Durchsfahrt am Bahnhof ihrer Station grüßen zu dürsen, wenn zu einem Besuch die Zeit nicht reichte. Wie tat ihnen der Blick in ihre treuen Augen wohl! Gewöhnlich war solch ein kurzer Gruß doch vielsagend.

"Beten Sie für mich!" hieß es oft. O wie viele Anliegen mußte sie auf ihr Herz nehmen! Aber ben Segen ber Fürbitte sagt sie einmal:

> Oft kommt zu mir aus Himmelshöhn Ein Gruß, wie sanftes Lobgeton, Ein Wort der Hoffnung und der Kraft, Ein Strahl, der neuen Mut mir schafft, Ein Hauch, der meinen Geist umweht; — Ich glaub', ein Herz hat mir's erfleht, Und Gott erhörte das Gebet.

Damit verlassen wir das Gebiet der "Söhne" und sehen Dora Rappard im Geist als Mutter solcher, die wieder auf andre Weise ihre Liebe genießen dursten.

Mutter ihrer Kinder, Mutter der Chrischonabrüder, Mutter vieler — wahrlich, weit und groß und erfüllt von Liebe mußte das Herz sein, das allen etwas war!

Wer waren die vielen? Berwandte, Freunde, Alte, Junge, Reiche, Arme, Einsame, Fröhliche, Traurige— sie alle, die Frau Rappard kannten oder kennenlernen durften, auch durch schriftlichen Berkehr, entdeckten bald das Mütterliche in ihr und fanden in der kalten Welt ein warmes Plätzchen.

"Was habe ich an mir," fragte sie einmal, "daß so oft Leute sagen, ich sehe ihrer Mutter ähnlich?" Die Ant-wort konnte nicht anders lauten als: "Das kommt von dem Mütterlichen auf deinem lieben Gesicht." In früheren Jahren, als sie eine junge Frau war, muß schon begonnen haben, was im Alter mehr und mehr Gestalt in ihr gewann: Eine Mutter in Christus zu sein.

Dabei gab es eine liebliche Wechselwirkung; denn sie teilte nicht nur aus, sondern empfing selbst viel Liebe. Wir versagen es uns, die Namen zu nennen von solchen, deren Freundschaft das Leben unsrer Mutter reich gemacht hat. Es sind viele in der Nähe und in der Ferne. Aber wissen sollen alle, daß das Verbundensein mit ihnen der Chrischonamutter dis zuletzt erquickende Freude bereitet hat.

H. v. R. legte im Jahr 1909 folgendes Gedicht auf Dora Rappards Geburtstagstisch:

#### Wir brauchen Mütter.

Wir brauchen Mütter in unfern Tagen, Die ben Schwachen Liebe entgegentragen, Die Berftandnis, Duldung und Sanftmut üben, Die Beifter prüfen, den Beift nicht betrüben. Wir brauchen Mütter, die marten und traun, Die in Rampf und Bedrängnis nur aufwärts ichaun, Micht um fich, nicht in fich, - auf Menschen nicht blicken, Denen nichts vermag Glauben und Biel zu verrücken. Mir brauchen Mütter, die Bunde pflegen Und kranke Seelen bem Urgt hinlegen, Unter beren Flügeln mit Schmerz und Laften Sich Söhne und Töchter flüchten und raften, Die als Mütter verftehen, mit zu leiden, Das Echte vom Falichen zu unterscheiben. Die Mütter find es, die auf Erden In den letten Tagen ftets nötiger werden.

Ju folcher Mutter hat Gott dich gemacht Und reichen Segen durch dich gebracht; Hat dir Söhne und Töchter in Fülle gegeben In arbeitsvollem und köftlichem Leben. Und alle, für die du gewirkt im Herrn, Die flehen zu Ihm, ob nah, ob fern, Daß Er in Gnaden nun weiter walte, Dich als Mutter in Christo schirme, erhalte, Daß Ströme lebendigen Wassers sließen Und ferner durch dich sich auf Durst'ge ergießen, Und daß du noch viele Frauen auf Erden Es lehren kannst, echte Mütter zu werden, Mit sanstem, stillem, geheiligtem Geist, Der wie der deine den Heiland preist.

Der Herr hat die Bitten in Gnaden erhört. Bis zusletzt war sie vielen eine Mutter.

Auch hier möchten wir andre sprechen lassen:

"Unse Hochzeitsreise führte uns nach St. Chrischona," heißt es in einem Brief. "Frau Inspektors liebevoller, mütterlicher Empfang bei unser Ankunst erweckte in mir sosort volles Vertrauen, und ich fühlte mich wie daheim. Bom ersten Tage an liebte ich die Mutter mit großer Hochachtung. Etwa drei Jahre später weilte ich wieder auf dem Berge. Es war während der Evangelistenkonserenz. Da hielt sie uns Predigersrauen ein Stündchen. Es wird mir unvergesisch bleiben. Sie erzählte etwas ihrem eigenen Leben, und wenn ich seither manchmal in die von ihr erwähnte Lage kam, mußte ich an die Mutterworte denken und konnte stille werden."

"Was sie mir nicht war, sondern ist und bleibt, kann ich nicht gut in Worte kleiden," schreibt eine Dame und spricht damit aus, was viele empfinden. Ein Kind kann schwerlich beschreiben, was ihm seine Mutter ist, und doch verkörpert sie ihm einen Reichtum von Liebe und Güte. Mutter ist eben Mutter.

Eine ihrer Nichten sagt: "Sie war solch eine wunderbare und seltene Mutter, nicht nur für ihre eigenen Kinder, sondern für so viele andre, die sie in ihr großes

Herz schloß."

Und ein Arzt, ber in seiner Jugendzeit viel im Rappardschen Hause verkehrte, schrieb nach dem Heimsgang von Mutter Dora, wie er sie nannte: "Mein inneres und äußeres Leben war von klein auf mit ihrer Liebe und ihrem gütigen Blick verknüpft, und mir ist jezt, als ob ich eine zweite Mutter verloren hätte."

"Es wird nicht möglich sein, in ihr Lebensbild die Wärme, die Liebesatmosphäre und den Segen hineinzulegen, die von Eurer Mutter ausgingen," schreibt eine Freundin." Wir maßen uns auch nicht an, das tun zu können. Aber die vorstehenden Zeilen lassen vielleicht doch etwas ahnen von dem, was der Apostel Paulus meint, wenn er an die Thessalonicher schreibt, und was auch auf Dora Rappard anwendbar ist: "Wir sind mütterslich gewesen dei euch, gleichwie eine Amme ihrer Kinder pflegt. Wir hatten Herzenslust an euch und waren willig, euch mitzuteilen, nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser Leben."

Nicht nur einzelne Menschen schloß sie in ihre Liebe ein, sondern auch ganze Körperschaften. Bor allem lag ihr die Pilgermission am Herzen, und jeder neue Iweig, den der alte Baum trieb, gewann ihre Teilnahme. So nahm sie sich des Chrischonazweiges der China-Inland-Mission herzlich an, führte jahrelang die englische Korre-

spondenz mit den Leitern derselben und unterstützte die Missionsgeschwister draußen durch mütterliche Liebe und Fürbitte.

Jede Arbeit auf sozialem Gebiet begrüßte fie mit Freuden und war glücklich, daß es auch im Rahmen der Bilgermiffion Säufer und Menschen gibt, die besonders ben Elenden bienen. Die Gebundenheit der Trinker und die Sünde und Schmach gefallener Mädchen und ihrer Verführer bereitete ihr manches Weh. Besondere Arbeit zur Rettung dieser Seelen konnte sie nicht tun: aber in einzelnen Fällen durfte fie helfend eingreifen. Was sie für diese Armen empfand, sagt uns ihr Gedicht "Um Seiner Liebe willen". Als Rind, wenn sie einen verkommenen Menschen sah, füllte Mitleid ihr kleines Herz um der unbekannten Mutter willen, die ihn doch liebhabe. Und nun, wenn sie Männer sieht, von der Luft geknechtet, und Tiefgefallene, deren bloke Nähe man scheut, dann durchzuckt es sie mit tiefem Weh: Mein Heiland hat sie lieb! Sie fleht:

> "Mein Herr und Gott, der Du auch mich gerettet, Laß Deine Liebe mächtig in und quillen! Herr, rette viele, die noch sind gekettet; Wir lieben sie um Deiner Liebe willen."

Die Diakonissenhäuser besaßen ihr warmes Interesse, und sie hielt hoch von den Schwestern, die in Liebe und Selbstverleugnung an den Kranken dienen. Wenn sie in ihren Versammlungen "weiße Häubchen" sah, nickte sie besonders freundlich den Trägerinnen derselben zu.

Im Jahr 1908 besuchte sie mit ihrem Gatten die Anstalten von Schwester Eva von Tiele-Winckler in Miechowiz, mit der sie persönlich befreundet war, und die vielseitige Arbeit unter all denen, die sonst niemand hatten, die ihnen halfen, wurde ihr groß und trieb sie zur Fürbitte.

Sie, die in ihrer Jugend nur in kirchlichen Kreisen verkehrt hatte und die erhabene Schönheit eines Domes zu würdigen wußte, fühlte sich besonders wohl in schlichten Bereinshäusern und christlichen Gemeinschaften. Dabei versolgte sie doch alle kirchlichen Bestrebungen, die Zesus als Mittelpunkt hatten, mit Anteilnahme, wie sie auch den Dienst der verschiedenen Missionsgesellschaften im In= und Ausland schäfte. Zuden, Heiden, Mohammedanern, allen soll das Evangelium gepredigt werden, und dazu braucht es auch Mütter, die daheim die Arbeit mit Gebet unterstüßen. Besondere Liebe hatte sie sür Abessinien, das Gediet der ersten Wirksamkeit ihres Baters, das Land, in dem die Pilgermission manche Hoffnungen hatte begraben müssen, die Heinschaft der lieben schwarzen Brüder, die auf St. Chrischona ausgebildet worden waren und dann treu unter ihren Stammesgenossen vom Heiland zeugten.

Ergreifend war im Juli 1923 das Wiedersehen zwischen ihr und Bruder Michael Argawi. Geleitet von Pastor Flad, der von einer Inspektionsreise in Abessinien zurückgekehrt war, kam der dreiundsiedzigiährige Sohn Athiopiens auf den ihm noch wohlbekannten Berg. Als er seine greise Mutter Rappard erblickte, eilte er auf sie zu, bedeckte ihre Hände mit heißen Küssen und stammelte Worte der Liebe und Dankbarkeit. Ihre Augen süllten sich mit Aränen, und sie war tief bewegt. Er war geskommen, um sein sünszigiähriges Dienstjudiläum aus St. Chrischona zu seiern. Es waren die Tage der Evangelistenkonserenz. Zum leztenmal war die Chrischonas mutter im Kreise ihrer Söhne. Niemand wird den Ans

blick vergessen, wie sie neben Bruder Argawi in der Halle saß, schon müde, schon gezeichnet als eine Pilgerin, die dem Ziel ihrer Wallfahrt nahe ist, aber so lieb, so friedevoll. Zum lettenmal hörte sie das Lied aller Chrischonabrüder singen: "Wenn die Berge wanken," mit dem Schlußvers: "Bis ans End' der Tage will Ich bei euch sein," — dann zog sie sich zurück und hat herenach ihr Haus nicht mehr verlassen. —

Im August nahm Argawi Abschied von ihr. Er

schreibt darüber:

"Sie legte ihre Hände auf mich, betete für mich und die ganze Missionsarbeit in Abessinien und sagte zuletzt: "Zieh hin im Frieden, mein Sohn!" Unvergeßlich bleibt mir ihr vom Heiligen Geist gesalbtes Gebet. — Wir, die schwarzen Brüder, hatten sie sehr lieb; denn sie war uns eine rechte Mutter, und mit denen, die zur Ruhe des Bolkes Gottes eingegangen sind, werde ich ihr in der Ewigkeit noch viel danken für ihre Liebe."

Diese Mutter vieler lebt nicht mehr hienieben, und die Erde ist für manche ärmer geworden seit ihrem Heimsgang. Aber sie lebt droben; und dürsen wir nicht glauben, daß die, die Issus Christus zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, dort in vollkommener, himmlischer Weise ihren Dienst der Liebe und Fürbitte weiterführen?





# Mutter.

# Als Seelsorgerin und Evangelistin.

## 1. Seelforge.

in weites, reiches Gebiet liegt vor uns, fast zu groß, um nur in einem Kapitel behandelt zu werden. Aber es läßt sich nicht wohl trennen.

Aus Dora Rappards seliger Ersahrung vom Sahr 1874 entsprang eine evangelistische Tätigkeit, und aus ihren Bibelstunden für Frauen und Jungfrauen erwuchs ihr ganz ungesucht eine seelsorgerliche Arbeit. Und dieser Blick in die Bedürsnisse und Schwierigkeiten, die Sündennot und Sehnsucht nach Heil des menschlichen Herzens bestähigte sie wiederum zu neuem Dienst an ihren Mitschwestern. So ging beides Hand in Hand, und auf beides legte der Herr Seinen Segen.

Der Ausgangspunkt für beide Tätigkeiten liegt in der Sorge für die eigene Seele. Das hat unfre Mutter nie vergessen und auch nie versäumt, sich dem Hirten und Bischof ihrer Seele anzubesehlen. Seine Seelsorge zu ersahren, blieb dis zuletzt ihr heißes Begehren, und sie hielt stille, wenn Er als heiliger Weingärtner die Rebe reinigte, auf daß sie mehr Frucht bringe.

### Sorge für ihre eigene Seele.

Aber der Arbeit an andern vernachlässigte sie sich selbst nicht. Zuerft fei ihr Bibellesen erwähnt, bas mit Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung geschah. Die allgemeinen Hausandachten waren ihr sehr wichtig, und nie hätte sie sie preisgegeben. Aber ihnen folgte ein gang persönliches Bertiefen in Gottes Wort. Diese stillen Morgenstunden ber Gemeinschaft mit dem Herrn waren ihrer Seele Rraft und Troft. Sie benütte gewöhnlich einen Bibellesekalenber, um in Einigkeit bes Geiftes mit vielen Gotteskindern aus der gleichen Quelle zu schöpfen. Daneben aber las fie täglich fortlaufend ein Rapitel aus der Beiligen Schrift, und da sie dies viele Jahrzehnte hindurch tat, war sie in ihrer Bibel völlig daheim. Ihr Lefen war kein Muß, keine Pflicht, sondern ein seliges Dürfen, ein Lauschen auf die Stimme Gottes. In ihrer Bibel find viele Sprüche unterstrichen und die weißen Ränder mit Daten oder kurzen Unmerkungen beschrieben. "Fiat Jesu," heißt es manchmal.

Neben das Wort Rolosser 1, 19: "Daß in Ihm alle Fülle wohnen sollte," schreibt sie: "Wer Dich hat, ist still und satt." Zu dem Bericht von Matthäus 12, 15. 16: "Er heilte sie alle und bedrohte sie, daß sie Ihn nicht meldeten," ist bemerkt: "Auch im Wohltun war Er stille. Borbild." Was an andrer Stelle schon erwähnt worden ist, sindet in ihrem lieben, viel gebrauchten Testament seine Bestätigung; denn bei Lukas 19, 7: "Sie murrten alle, daß Er bei einem Sünder einkehrte," heißt es: "Mein Bekenntnis und mein Ruhm." Den Worten in der Passionsgeschichte: "Betrus aber solgte von serne" ist die Bitte angesügt: "Herr, laß mich von nahem solgen!" Bezeichnend ist ihr Ausruf zu der Frage des Apostels

Paulus in 1. Korinther 6, 7: "Warum laßt ihr euch nicht viel lieber übervorteilen?" "Röstlich!" steht da geschrieben. Mit "Ja. Amen!" bekräftigt sie die Worte aus 1. Johannes 4, 4: "Denn der in euch ist, ist größer, denn der in der Welt ist," und bei der Beschreibung des Hohenpriesters Jesus in Hebräer 4, 15 macht sie ihrem bewegten Herzen Luft und sagt: "Danke, mein Heiland, sür dieses Wort." Psalm 119, 32 lautet: "Wenn Du mein Herz tröstest, so lause ich den Weg Deiner Gebote." Ju dem Wort "lausen" schreibt Mutter: "Uch Herr, nicht kriechen!" Dem 86. Psalm gibt sie den Untertitel: "Mein Psalm," und an ihrem Geburtstag oder bei besonderen Anlässen wurde er immer

Diefe Andeutungen genügen, um zu zeigen, wie Dora Rappard ihre Bibel las. Mit Gebet nahte fie fich ber Offenbarung Gottes in Seinem Wort und ließ sich von ihm richten, strafen, aufmuntern, erquicken und segnen. Nebenher ging ein seliges Forschen in den Heiligen Schriften, wobei ber Berstand keineswegs ausgeschaltet wurde. Die Liebhaberin des Wortes Gottes stellte ihre Bernunft unter ben Gehorsam Christi. Wie sie mit ihrem Mann eins mar in ber Liebe und im Glauben, so auch in ber Ehrfurcht vor ber Bibel. "Die heiligen Menschen Gottes haben gerebet, getrieben von bem Beiligen Geift" (2. Betr. 1, 21), bas stand ihr fest. Der Inhalt bes Alten und des Neuen Testaments war ihr so groß, heilig und kostbar, daß die sogenannte Bibelkritik ihr keine Schwierigkeiten bereitete. Und fand ihr klares Denken einmal keine Erklärung einer Frage, hielt fie es mit Terfteegen, ber sich in bezug auf die Bieberbringung aller Dinge äußerte: "Ich bin ein Rind Gottes, aber nicht Sein geheimer Rat."

Mutter.

gelesen.

Wie segenbringend diese Stellung beider Gatten war, beweift folgendes Zeugnis eines ehemaligen Schülers:

"Uns ist durch das Borbild, durch das Leben und Wirken unser teuren entschlasenen Chrischona-Eltern Rappard ein schönes, bleibendes Erbe hinterlassen worden. Ich habe in den 46 Jahren viel beodachtet und lernend aufgeschaut zu denen, die der Herr mir als meine Vorgesetzen sür die Arbeit in Seinem Reich gab. Wie dankbar din ich dis zum heutigen Tage sür das Vorbild mannhasten, sesten Stehens zum ganzen, ungebrochenen Vibeswort als dem Worte Gottes, eingegeden durch den Heiligen Geist, das uns Regel und Richtschnur ist sür Leben, Wandel und Wirken im Reich unsers Herrn Iesu Christi! Was mir da aus der Anstalt mitgegeben worden ist, das wirkt sich heute noch aus, auch in der Arbeit, die ich im Dienst meines Herrn tun darf. Deshald solgt den lieben Heimgegangenen unauslöschlicher Dank nach."

Die Bibelkenntnis ber teuren Frau war außergewöhnslich groß. Mit dem Wirken des Heiligen Geistes, der ihr das ewige Wort ins Licht stellte und die Sprüche ins Gedächtnis prägte, verband sich bei ihr eine zielbewußte Arbeit. Einige Daten, die ihre Bibel ausweist, zeugen von ihrem fortlausenden Forschen. Da steht zum Beispiel:

Angefangen 10. August 1874. Beendigt 15. März 1875.

Ober: Angefangen 15. Dezember 1879. Beendigt 10. August 1880.

So geht es weiter Jahr um Jahr bis 1911. Da enden die Aufzeichnungen, wohl weil sie sich einer andern

Bibel bediente; aber ihr Bibellesen endete nicht. Im Gegenteil. In den Tagen des Alters und der Einsamskeit erfuhr sie die Wahrheit der Worte des 119. Psalms, die mehrsach unterstrichen sind: "Dein Wort erquicket mich; das Geset Deines Mundes ist mir lieber denn viel tausend Stücke Gold und Silber; Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege; laß meinen Gang gewiß sein in Deinem Wort; großen Frieden haben, die Dein Gesetz lieben."

Neben ber Bibel holte sie sich gern Anregung und Segen aus ben Schriften teurer Gottesmänner. Es ist unmöglich, sie alle zu nennen, die ihr inneren Gewinn vermittelt haben. Den meisten wird sie es droben banken. Doch wäre dies Buch unvollkommen, wenn Namen wie Robert M. M'Chenne, Samuel Rutherford, Johann Albrecht Bengel und Guftav Jahn fehlten. Die beiben erstgenannten englischen Geistlichen, deren Leben und Wirken so überaus fruchtbar war, haben es unfrer Mutter besonders angetan. Ihre Biographien, Predigten und Briefe gehörten Bu ihren wertvollsten Andachtsbüchern. Oft konnte fie darin gefundene Rostbarkeiten nicht für sich behalten, sondern eilte aus ihrem stillen Zimmer, um fie der einen ober andern ihrer Töchter mitzuteilen. Auch Bengels Leben und Schriften boten ihr viel, und burch Jahn wurde ihr das Hohelied Salomos ein köstliches Buch.

Christliche Zeitschriften las die Frau, die auf sedem Gebiet orientiert zu sein wünschte, sehr gern. Da war es besonders die englische Wochenschrift "The Christian", die ihr Jahr für Jahr geistliche Stärkung brachte und sie auch teilnehmen ließ an den segensreichen Bestrebungen und Evangelisationen in England, Amerika und in der Heidenwelt. "Le Libérateur" hielt sie in Verbindung

des Geistes mit der welschen Schweiz. Jahlreiche Blätter aus der Schweiz und aus Deutschland, die im Inspektorat einlausen, weckten ihre Fürditte und Teilnahme an dem Werk des Herrn im eigenen und im Nachbarlande, zeigten ihr auch die Nöte der Völker und veranlaßten sie, Herz und Hand zur Linderung zu öffnen.

So wurde die empfängliche Seele nach jeder Seite hin befruchtet und dadurch befähigt, andern aus ihrem Schatz darzureichen, was ihnen not tat. Ihre stete Sorge, durch Gebet und Wort Gottes in Verdindung mit ihrem Herrn zu bleiben, gab Frau Rappard Araft und Gnade, eine Führerin zu Jesus zu werden. In aller Stille bildete sich dadurch eine Gemeinde um sie, an der sie, vielsach schriftlich, Seelsorge übte. Sie hat dies Amt nie gesucht; aber sie durste es auch nicht abweisen.

Iwei Nachruse, aus ganz verschiedenen Federn stammend, sollen hier ihren Platz sinden, da sie eine Antwort geben auf die Frage, was Dora Rappard zu einer solch vertrauenswürdigen Persönlichkeit machte.

In einer politischen Zeitung Basels schreibt ein Jurist aus der Berwandtschaft, nachdem er Bischof Gobat und sein Amt in Ierusalem kurz geschildert hat, solgendes: "Ob seine kluge und seinsühlige Tochter Dora wohl in jener halbdiplomatischen Luft die Anfangsgründe für das Berständnis und die Leitung vielsach verschlungener Personens und Fachbeziehungen gewonnen haben mag, Eigenschaften, die sie in ihrer späteren Lebensausgabe an der Seite ihres weite religiöse Wirkungskreise beherrschenden Gatten so wohltuend bewähren sollte? Iedensalls hat sie ihr Weg rein äußerlich von der kirchlichsstraffen Organistation der anglikanischen Kirche, in der sie ausgewachsen war, sehr weit weg geführt in alle Gebiete freikirchlicher

Gesinnung und Betätigung. — Als eine der edelsten Verstreterinnen des älteren Gemeinschaftspietismus dürsen wir die Verstorbene im Gedächtnis behalten. Diese religiöse Gedankenrichtung hatte einen Jug von Geradlinigkeit, Ganzheit und nicht zuletzt echter und edler Vornehmheit. Gerade diese letztgenannte Eigenschaft verkörperte Frau Dora Rappard in ganz besonderer Weise, und wir könnten von manchem "Weltkind" erzählen, dem dieser Eindruck unvergeßlich geblieben ist. Man fühlte sich im Gespräch mit ihr ausgezeichnet, etwa so, wie wenn eine edle Fürstin einen gewöhnlichen Sterblichen ins Gespräch zieht. Woran diese Wirkung lag, ist schwer zu sagen; wohl am ehesten an dem Gesühl, das eben immer der Verkehr mit einer wirklich überragend klugen und gleichzeitig vollendet reisen und selbstvergessenen Persönlichkeit erzeugt."

Anders und doch so ähnlich spricht ein Freund in seinem Berner Blatt sich über die heimgegangene Frau Inspektor Rappard aus: "Neben der Leiter» und Lehrarbeit des ernsten, männlich-starken, zielbewußten Inspektors ging eine mütterliche Arbeit seiner Frau einher. Besonders die älteren Söhne des Hauses bezeugten oft, wieviel Stüze, Rat, Trost und zarte Mahnung sie an Frau Inspektor besaßen. Mit seinstem weiblichem Takt verband sie große Liebe und tiesen Ernst. Neben viel Humor und geistiger Aberlegenheit imponierte sie durch ihr sicheres, sestes Wesen, Können und Wissen, durch ihre ganze Person. Und doch war sie viel mehr geliebt als gescheut oder gesürchtet, wie das sonst bei geistig überzagenden Menschen so leicht der Fall ist. Denn zu ihrer Begabung gesellte sich eine große Güte und Hilsbereitzschaft. Leicht eingeschüchterten Naturen begegnete sie so einladend und herzlich, daß sie ihre Scheu balb versoren.

Man fand in ihr eine Mutter, eine ältere Schwester, eine wohlmeinende Vorgesette, eine Ratgeberin ohne Hintersgedanken. Ohne Christus zu besitzen, hätte sie eine starke und absolute Herrscherin in irgendwelchem Kreise werden können mit bedeutender Hoheit. Durch die ersahrene Gnade aber schwolz in ihrem Herzen das meiste von dem ab, um allzu absolut und herrschgewaltig hätte werden können. Nun war die ersahrene Erneuerung und Erziehung durch Gottes Geist Meister geworden. Liebe, Demut und Gehorsam nach oben, gegen Gott und Sein Wort, die Zucht des Heisten Geistes führten die Obershand. So ist diese Christin schon aus Erden, an ihrem Platz stehend, im kleinen eine demütige Königin ohne Krone geworden und gewesen, als wie ein Präludium auf das Königtum droben."

### Seelforge an andern.

Daß sich einer solchen Frau viele Seelen offenbarten, ist kein Wunder. Glieder verschiedener Denominationen suchten und sanden Berständnis bei ihr. Weltlich und geistlich Hochstehenden konnte die demütige Magd des Herrn etwas sein. Eine kaiserliche Hoheit nahte sich ihr mit gleichem Vertrauen wie ein einfaches Fabrikmädchen, und beide schloß sie in ihre Liebe und Fürbitte ein.

Besser als viele Worte reden die Zeugnisse solcher, die Mutters Seelsorge genießen dursten. Zu Gottes Ehre sei etliches hier mitgeteilt.

"Ich glaube, daß ich zu denen gehöre, die die teure Mutter am besten verstanden haben," schreibt eine Freundin von Schloß H. "Das lautet anmaßend; aber es ist so. Ich hatte schon die Gnade kennengelernt, als ich mit Dora

Rappard bekannt wurde. Man hatte mir viel von ihrer Besteutung gesagt, so daß ich mich etwas sürchtete vor diesem großen Geist. Aber ich sand in ihr das mütterliche Element doch so vorherrschend, daß ich bei aller Ehrsucht mich gar nicht mehr sürchtete. Es war köstlich, mit ihr zu reden. Man konnte ihr alle seine Gedanken sagen. Ich hatte immer viele Fragen und möchte beschreiben können, wie sie alles in ihr Inneres zog. Dann leuchtete es gleichsam hinter ihren lieben Augen auf, und sie gab die Antwort entweder durch ein Beispiel oder eine kleine Geschichte, und man erhielt die eigenen Gedanken biblisch gereinigt zurück. Das war so schon. — Sie war keine "Heilige", wie man sie heutzutage leider in manchen Rreissen antrisst, aber eine durch und durch geheiligte Persönslichkeit. Bon Sentimentalität war nichts in unserm Berkehr; troßdem war sie außerordentlich weiblich, aber immer objektiv.

Wenn Dora Rappard mit einem betete, so identisisierte sie sich völlig mit dem ihre Seelsorge suchenden Menschenkind. Als ich ihr einmal einen Fehler bekannte, betete sie so, daß man hätte meinen können, sie selber sei die Sünderin gewesen. Das hat sich mir tief eingeprägt.

Mir war es vergönnt, bei längeren Aufenthalten zu St. Chrischona sie viel zu sprechen. Wie ost mag ich sie da gestört haben bei ihrer Arbeit! Aber die rasche Art, mit der sie sich von ihrem kleinen Schreibtisch erhob und ihre Gäste begrüßte, war ungemein liebenswürdig. Auch wenn sie zum Abendbrot etwa im Haus "Zu den Bergen" erschien, die Art, wie sie in die Runde grüßte; darum hätte sie manche Königin beneiden können. Und doch war es bei ihr echte Natürlichkeit und Würde des Gottesskindes; sie wollte niemand übersehen.

Las man mit ihr die Heilige Schrift, so murde sie einem, schon ehe sie begonnen hatte, auszulegen, lebens dig. Ihre Art, sich auszudrücken, war köstlich. Eine Zeitlang hatte sie der Gedanke beschäftigt, ob sie etwas Bestimmtes auf den Altar legen müsse. "Da kam mir Gott entgegen und sandte Menschen, die mich lösten." Dieser Ausdruck: "Da kam mir Gott entgegen," statt da sandte Gott mir eine Prüfung," entzückt mich ims mer auss neue.

Als ich sie zulegt sah, sagte sie mir bedeutsam: Excelsior! ich erbitte dir das Höhere."

Dieser längeren Beschreibung sollen kurze Auszüge aus Briesen solgen, die nach dem 10. Oktober 1923 der Familie zukamen. Den Schreibern war es offenbar Bedürfnis, sich über den Segen, den sie durch Dora Rappard erhalten hatten, auszusprechen:

"Ich verliere in ihr eine geliebte, verehrte Freundin, der ich mein Herz ausschütten konnte. Sie war eine Seelsorgerin im wahren Sinn des Wortes."

"Mein Dank für das, was sie mir schon in unsern jungen Jahren für meine Seele war, folgt ihr nach. Nun wird sie mit Freuden ernten."

"Was Eure Mutter mir gewesen ist durch ihre geheiligte, mütterliche Persönlichkeit und durch ihre Schriften, die sast täglich zu mir reden, das weiß Gott allein. Ich kann wohl sagen, daß kein Mensch einen größeren Einsluß auf mich gehabt hat als sie, und ich habe es stets als ein besonderes Geschenk meines Heilands angessehen, daß Er mich mit ihr zusammengeführt hat."

"— Uberhaupt weiß ich niemand," und der dies schrieb, ist ein edler Greis von über neunzig Sahren — "der für Angesochtene, Gedrückte und Alte so tief eins dringende Trostworte sand als sie, und viele sind ihr dankbar gesolgt und haben in ihrer lichten Spur auch Licht für den eigenen Weg gefunden."

"Gott hat diese teure geiftliche Mutter gewählt, um mich auf Seinem Weg zu besestigen. Ich verdanke ihr zehn Jahre unvergleichlicher Segnungen. — Als ich sie verließ, wußten wir, daß wir uns nicht wiedersehen würsben. Aber ihre Briese blieben, diese Schäße, diese Juwelen. Nun ruht auch ihre Feder, und wir sind verwaist."

"Was mir die liebe Mutter war, seitdem ich sie im Jahr 1879 kennenlernen durste, kann ich kaum ausssprechen. Sie lebte in der Hossfnung der künstigen Herrslichkeit. Wie gern sah man in dieses friedevolle Angesicht! Und durste man bei ihr sitzen und von ihr hören, was der Herr ihr war in ihrem ganzen Leben und was Er uns sein kann, wenn wir uns ebenso Ihm überlassen, so wäre man am liebsten immer bei ihr geblieben."

"Sie hat wohl kaum je geahnt, was für ein mächtiger Einfluß von ihr ausging, selbst nachdem sie sich mehr und mehr in die Stille zurückzog. Sie lebte eben auch hier nicht in der Stille einer unfruchtbaren Selbstbeschauslichkeit, sondern in der Stille des Allerheiligsten, in der

Gottesstille des großen Hohenpriesters, wo man ruhend wirkt und wirkend ruht und im Anschauen Seiner Herrslichkeit sich selber vergißt. Und was sie in dieser Gottesstille sprach und schrieb, trug und litt, das erhielt den Stempel der Gottesnähe, den Dust Seiner Hoheit, eine heilige Weihe und wirkte Frucht und wird auch noch immer mehr Frucht schaffen in kommenden Tagen zu Ehren der Herrlichkeit Iesu Christi. Gelobt sei Er!"

900000

Es soll ber Zeugnisse genug sein. Nur einige kleine Züge, die zeigen, wie zart Dora Rappard oft Seelsorge übte, seien noch mitgeteilt.

Ein Prediger erzählt:

"Bei meinem letzten Besuch auf dem Berge fragte mich Frau Inspektor nach einem Bruder in unsrer Nähe. Ich gab zögernd Bescheid. Sie merkte aus meiner Antwort, daß das Verhältnis kein inniges sei. Da sagte sie in ihrer lieben Art: "Es ist mir Bedürsnis, Liebe zu üben, weil man nie weiß, wie lange man lieben kann."

Ein andrer Bruder berichtet:

"Zu meiner Einsegnung kam meine Mutter nach St. Chrischona. Als sie hörte, daß ich, ein Schweizer, nach Deutschland ausgesandt würde, wollte es ihr recht schwer werden. Wir waren gerade bei Frau Inspektor Rappard. Da sprach diese mit mütterlicher Liebe: "Sie werden wohl recht dankbar sein, daß Ihr Sohn nicht nach Amerika oder China kommt, sondern nur nach Deutschland?" Meiner Mutter war geholsen."

"Im Anfang meines dritten Jahres auf St. Chrischona mußte ich zu einer militärischen Abung einrücken,"

lautet ein Schreiben. "Der Herr fügte es so, daß ich mit dem damals auf St. Chrischona gut bekannten gläubigen Feldwebel R. zusammenkam. Trogdem wir im Militär waren, wo uns Sünde und Gottlosigkeit förmlich umgaben, durften wir miteinander in der Raserne und nachher auch im Manöver herrliche Segensstunden verleben. Als ich zurückkam, ging ich, wie es Sitte war, auch zu Frau Inspektor, um ihr meine Rückkehr zu melden. Ich war noch voll Lob und Dank gegen den Herrn für die wuns derbare Durchhilfe. Frau Inspektor merkte, daß mir der Blick für die List des Feindes verlorengegangen war und ich vor lauter Freude in Gesahr stand, dem Feind in seine Fallstricke zu geraten. Als ich meinen Bericht beendigt hatte, hob sie in der ihr eigenen Art den Finger auf, schaute mich mit ihren lieben Augen freundlich an und sagte: "Bruder B. . . ., es kommen auch wieder andre Zeiten.' Ich mußte es nur zu bald merken, daß sie recht hatte. Bersuchungen der verschiedensten Art stürmten auf mich ein, und ich konnte mich nur durch viel Gebet hindurchringen. Dieser zarte Wink hat mir auch in meinem späteren Leben oft gedient, daß ich in Segenstagen nicht zu sicher murbe und in schweren Zeiten nicht verzagte.

Uber den Dzean herüber meldet ein Pastor: "Im Iahr 1882 sagte Mutter Rappard uns Brüdern, die wir die Schweizerreise antreten dursten, den Bibelvers: "Ich hasse die Flattergeister und liebe Dein Geset" (Ps. 119, 113). Dieses Wort blieb mir dis heute in lebendiger Erinnerung."

"Es war während der schweren Grippezeit 1918," teilt ein Krankenpfleger mit, "als ich zu Frau Inspektor kam und sie sich nach den kranken Brüdern erkundigte. Ich durfte zu den wenigen gehören, die noch nicht von der Krankheit ersaßt worden waren. Da sagte sie mir: "Stellen Sie sich ganz unter das Blut Iesu Christi; es kann Sie bewahren." Wie sehr wurde mir dieses Wort zum Segen!"

An ihrem achtzigsten Geburtstag rief die Mutter ihren Söhnen zu, und es hat sich ihnen wie ein Losungswort aufs Herz gelegt: "Brüder, nur nicht sündigen!" Und einer ausziehenden Klasse gab sie das unvergeßliche Wort mit: "Brüder, sorget dafür, daß ihr allezeit unter dem Blut seid!"

Ist das nicht seine Seelsorge ohne viel Worte? Unzähligen Menschen hat Dora Rappard auf solche Weise geholsen. Einem hat nur ihr friedeverklärtes Aussehen schon einen Ansporn zur Heiligung gegeben, wie er bezeugt. Und jemand schreibt, daß sie den meisten wohl mehr gedient habe, als sie selber es ahnen konnte, weil man ja nie bei ihr gewesen sei, ohne etwas zu empsangen. Schwermütige sühlten sich besonders zu Frau Rappard hingezogen; aber auch frohe, junge Mädchen hielten sich gern an sie. Die durch den Heiligen Geist in ihr Herz ausgegossen Liebe Gottes umsaste eben alle, die zu ihr kamen.

Groß ist, was die Gnade Gottes durch einen Mensichen ausrichten kann, der seine Seele immer wieder reinigen und heiligen läßt, der sie, um mit Mutters eigenen Worten zu reden, eintaucht in die purpurne Flut.

Auch schriftlich hat sie reichlich Seelsorge geübt, nicht nur durch ihre Bücher, von denen ein gesegneter Einfluß auf weite Kreise ausging, sondern auch durch persönliche Briese. Sinige davon sind uns zur Verfügung gestellt worden. Die teure Mutter schreibt:

> "Sei von ganzer Seele Sein! Sorge, daß das Herz bleibt rein! Sei in deinen Augen klein!"

"Was man bem Herrn gibt, ist lauter Gewinn. O daß von uns nicht gesagt sein müsse: Sie suchen alle das Ihre (Phil. 2, 21). So oft ich dieses Wort lese, geht mir ein Stich durchs Herz, und ich bitte den Herrn für mich und meine Brüder, daß Er selbst die göttliche Ausnahme auswirke."

Ju einem 40. Geburtstag: "Es ist dies kein unwichtiger Abschnitt im Menschenleben. Mit 40 Jahren ist die Richtung des Fahrzeuges gesesstigt. Wohl geht's noch aufwärts und abwärts auf dem wogenreichen Meer. Aber man hat gelernt, nicht sowohl auf die Wellen zu schauen als auf die Rüste, die man erreichen will. Dahin, dahin geht der Blick."

"Nächst der Liebe Gottes in Christus Iesus gibt es nichts Herrlicheres als die Liebe der Erlösten untereinander."

Eine liebliche kleine Disposition:

".2. Rorinther 12, 11 Ich bin nichts = 0Lukas 11, 6 Ich habe nichts = 0Ich habe nichts = 0Ich habe nichts = 0Ich habe nichts = 0Ich kann nichts = 0 "Mein teurer alter Vater hat immer sehr betont, welch ein Segen es sei, ein betendes Komitee zu haben und demselben vertrauend zu solgen. Ihm hat dieser Gehorsamsweg nur Segen gebracht."

Ihrem heimgegangenen Sohn hat die Mutter im Jahre 1893 geschrieben: "Iwei mütterliche Warnungen, mein Herzenssohn. Brauchst Du sie nicht, dann ist's umso besser; aber Du hast mir einmal gesagt, daß Du immer für meine aus warmer Liebe kommenden Ratschläge danks bar seiest:

1. Hüte Dich vor Schmeichlern!

2. Rede wenig (Bs. 34, 13. 14), namentlich unter Fremben, über Dich selbst und noch weniger über andre!"

In einem andern Brief heißt es: "Der vielgebrauchte, allerdings biblische Ausdruck vom "gereinigten Herzen" ist mir immer leicht mißverständlich, da er das Auge nach innen richtet, um zu sehen, ob das Herz rein sei oder nicht. Der Blick auf Iesus aber füllt Auge und Herz mit Iesu Herrlichkeit und Frieden. In diesen letzten Tagen ist ein Wort eines Liedes mir sast beständig im Sinn: "Dein Blut ist mein Freudenmeer." Ich weiß, daß dieser Ausdruck mir einmal etwas anstößig und unssein schwerzen. Aber wenn man es glaubt und ersahren lernt, daß das Blut Iesu uns rein macht, dann ist es in Wahrsheit das Freudenmeer."

In das Gebiet der Seelsorge gehört auch eine "Warnung für Eltern", die in Mutters Tagebuch geschrieben steht.

"Lasset ja nie den Geist eurer auswachsenden Kinder den von Gott in euch gegebenen Geist überwuchern und in den Hintergrund stellen! Die Eltern sind die von Gott gesalbten und eingesetzten Hauspriester. Sie sind ben Kindern, auch den erwachsenen, an Gottes Statt gegeben und sollen als solche ihr Amt verwalten.

Ich habe schon wiederholt beobachten können, wie sich gläubige, von der Welt abgesonderte Christen gleichsam vor ihren erwachsenen, mit der Welt sahrenden und von der Welt geachteten Kindern genieren, sich viel zu viel von ihnen leiten und beeinflussen lassen und badurch ihr Salz verlieren.

Herr, drücke mir eine Krone auf das Haupt in meisnem Haus und Kinderkreis, daß in meinem Tun und Lassen Deine göttliche Autorität auf mir ruhe und meinen Kindern Achtung einflöße! Du weißt, o Herr, wie sehr ich Deiner jeden Augenblick bedarf."

Noch manches könnte mitgeteilt werben, nicht um Dora Rappard zu verherrlichen, sondern um ihren Gott zu preisen. Aber es soll hiermit genug sein. Das Beste bleibt wohl verborgen, und vieles ist Geheimnis zwischen einer Seele und ihr und zwischen dem Heiland, zu dem sie sich auch mit fremder Not slüchtete, und bei dem sie göttliche Hilfe suchte. Ihre seelsorgerliche Tätigkeit war groß und erstreckte sich über weite Lande. Zugleich war groß und erstreckte sich über weite Lande. Zugleich war sie zart und verborgen und kehrte immer wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, zu der Sorge für die eigene Seele. Deren höchstes Ziel ist die Verwirklichung der Worte Tesu: "Wer Mich liebet, der wird Mein Wort halten, und Wein Vater wird ihn lieben, und Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen." Dies heilige "Wir" ist in Mutters Testament stark unterstrichen, und dieser Spruch Iohannes 14, 23 bewegte sie dies in ihre letzen Lebenstage hinein. Denn das ist des dreieinigen Gottes vollkommene Seelsorge, nicht zu ruhen, bis Er das ganze Herz erfüllt. Und solch ein Herz sehnt sich dars nach, auch andern zu diesem Glück zu verhelfen.

Das bilde nun die Überleitung zu dem Abschnitt über Dora Rappards Dienst als Evangelistin. Gnädig

ward ihr vom Herrn die Bitte gewährt:

"Wohn' in meines Herzens Grund; Rede Du durch meinen Mund, Und aus meinem Angesicht Leuchte Deiner Augen Licht, Jesus! Daß auf meinem Pilgerweg Manche Seele sprechen mög': "Ei, wenn es so selig ist, Werd' ich heute noch ein Christ!"

# 2. Frauenarbeit im Reiche Gottes.

Wer Dora Rappard in großen Frauenversammlungen oder bei Konferenzen von Jungfrauenvereins-Leiterinnen, in Bibelstunden oder Undachten sprechen hörte, der merkte sosort, daß eine außergewöhnliche Begabung dafür vorhanden sei. Es war nicht sowohl Redekunst und Form der Darbietung, was Eindruck machte, sondern das Gestühl: Hier ist eine Frau, die von Gott berusen ist, an ihren Schwestern zu arbeiten. Sie kann nicht anders, als von dem, was ihr kostbares Teil ist, von der Freude und dem Frieden in Christus Issus, dem einzigen Glück, das in allen Wechselssällen des Lebens Bestand hat, zu zeugen. Sie muß alle bitten: Lasset euch versöhnen mit Gott!

Der Herr bereitet Seine Knechte und Mägde für solch heiligen Zeugendienst auf besondere Weise zu. Gewöhnslich geschieht es in der Stille und in kleinen Ans

fängen. So war es auch bei unfrer Mutter.

Unter dem Titel

# Perfönliche Erfahrungen und Führungen

hat sie einstmals mitgeteilt, wie ber Herr sie in Seinen Weinberg rief.

"Gerettetsein gibt Retterfinn. Die Bahrheit dieser Worte habe ich schon in jungen Jahren in Berusalem erfahren. Nachdem ich nach langem Suchen und Dürften ben Beiland gefunden hatte, zog Seine Liebe mich in besonderer Beife zu meinen Altersgenoffinnen und zu ben Aussätigen, die ber Liebe so fehr beburften (1858-1860). Roch mehr entfaltete fich ber Arbeitstrieb zur Zeit meines Aufenthaltes in England (1861/62), bann bei ber Abernahme einer Schule, wieber in Serusalem (1862/67), später, nach meiner Berheiratung, in der Arbeit in Alexandrien und Rairo (1867/68). Als wir nach St. Chrischona kamen, fing ich in Bettingen einen kleinen Jungfrauenverein an. Frau Rojalie Schmid-Bertschmann (Mutter von Br. G. Schmib), damals ein herziges 17 jähriges Mädchen, war meine erfte Jungfrau', an ber ich viel Freude erlebte.

Als meine Kinderchen anfingen, etwas zu verstehen, hatte ich mit ihnen und ihrer treuen Pslegerin jeweilen Sonntag vormittags ein "Stündchen", das ihnen außersordentlich lieb war. (Es war damals noch kein Vormittags-Gottesdienst auf St. Chrischona; die Brüder gingen nach Riehen in die Kirche, dis der Amtsantritt eines Resormgeistlichen das unmöglich machte.) Einmal kamen gerade zu der Stunde einige Mädchen aus dem Baselsdiet und wohnten dann unster "kleinen Kirche" bei. Sie mußten davon erzählt haben, denn von da an gessichah es östers, daß solche Besucherinnen sich einsanden,

Mutter. 16

und wir wurden manchmal recht gesegnet. — Außerdem hatte ich schon im ersten Winter, 1868/69, angesangen, Sonntag abends mit unserm Druckereilehrling Jonathan Reiff eine kleine Bibel= und Unterhaltungsstunde zu halten, die mit der zunehmenden Jahl der Lehrlinge auch immer bedeutsamer wurde. — Diese kleinen Anlässe waren die einzige Vorbereitung, die ich hatte für die große Tätigkeit, die meiner wartete.

Im Herbst 1874 wurde ich mit meinem lieben Mann und der ganzen Hausgemeinde tief ergriffen und gesegnet durch die kraftvolle Berkündigung und Ersahrung der Heiligung durch den Glauben. Eine Nacht bleibt mir ewig in Erinnerung, da ich etwas ersuhr von dem Ersfülltsein mit dem Heiligen Geist und mit Feuer.

Es kam nun die denkwürdige Allianzwoche in Bern, 3. dis 10. Januar 1875. Ich hatte selbst meinem lieben Mann geholsen bei dem Borschlagen und Abschreiben des Programms. Von 8 dis 9 Uhr war eine Gebetstunde vorgesehen. Von 9½ dis 11 Uhr war eine Brüderkonserenz sestgeseht. Die Frauen, so dachte man und sprach es auch aus, wären am Bormittag anderweitig in Anspruch genommen. Nachmittags und abends waren dann wieder allgemeine Versammlungen anberaumt.

Die erste Gebetstunde am trüben Morgen des 3. Januar war vom Heiligen Geist mächtig durchweht. Gleich darauf zog ich mich in unser Zimmer zurück, während mein Mann zu der Brüderkonserenz ging. Wenige Minuten später klopste es an der Tür, und Herr Pfarrer Gerber, der gesegnete Knecht Gottes, erschien. "Frau Rappard," sagte er, "ich komme als Abgesandter Ihres Mannes und zugleich in meinem Namen, um Sie zu bitten, in dieser Stunde sich der Frauen anzunehmen, die während der Brüderkonferenz auch eine Zusammenskunft haben wollen. Ich verstehe ihr Begehren gut und habe Ihrem Mann gesagt, einer von uns müsse sich ausopfern, um diesen Dienst zu übernehmen. Aber er sagt, das sei nicht nötig, Sie könnten diese Stunde wohl halten. Iwar entgegnete ich ihm, es sei keine Kleinigkeit; denn es seien hundert oder mehr Frauen versammelt, und Frau von Wattenwyl (bei der wir wohnten) shabe ihre beiden Säle im Erdgeschoß zur Bersügung gestellt. Aber Ihr Heinrich ist ganz zuversichtlich und meint, Sie könnten das gut übernehmen, und wenn ich Ihnen sage, daß er es wünsche, würden Sie es auch tun.

Und also, im doppelten Gehorsam gegen den Herrn und gegen meinen lieben Mann, habe ich diese Bahn betreten, die so bedeutsam geworden ist für mein Leben.

Das war mir oft ein Troft.

Jene ersten Berner Versammlungen waren wundervoll. Es war Erweckungszeit; des Himmels Fenster waren ofsen. Was mich selbst andelangt, hatte ich das deutliche Empsinden, nur gleichsam ein Sprachrohr zu sein, durch das der Herr redete. Es ist mir kaum ersinnerlich, über was ich sprach; aber ich weiß nur, daß das Wort mir mächtig zusloß und daß ich selbst und meine Mitschwestern mit mir in den Staub gebeugt waren in Demut und in andetender Liebe. Wunderdar waren auch die Gebete und die herrlichen Lieder.

Das war ber Anfang meiner Arbeit im öffentlichen

Zeugnis für ben herrn.

In Basel waren viele Freunde sehr entrüstet. Nur in kleinen Kreisen sprach ich damals (1875—1883); aber das Feuer brannte in manchem Herzen. Ein Psarrer sprach sich im V.C.G. sehr abwehrend und energisch gegen mich aus. Man kann sich jett kaum vorstellen, daß eine so geringe Sache so wichtig genommen wurde. Damals war noch keine Heilsarmee, die die Arbeit der Frauen auf evangelistischem Gebiet betrieb. Auch die später viel genannte Frau Baxter war noch nicht in der Schweiz erschienen. Ich sühlte oft eine große Berant-wortung und Sorge und war ängstlich darauf bedacht, ganz auf richtigem Weg zu gehen. — "Ansechtung lehrt auf das Wort merken," das ersuhr ich in jener Zeit, und es ist mir ein Anliegen, meinen Töchtern, auch meinen geistlichen Kindern, die Frucht meiner Ersahrungen mitzuteilen. Es ist ja freilich auf dem Gebiet der Frauentätigkeit manches so anders geworden, daß meine Aufzeichnungen wenig Wert mehr haben dürsten. Immerhin mögen sie da und dort einen kleinen Wink geben.

Ich muß noch beifügen, daß derselbe Pfarrer einige Jahre nach jener ersten Aussprache meinem Mann sagte, er möchte doch manches zurücknehmen von dem, was er damals gesprochen. Er habe bei Besuchen in seiner Gemeinde manche Segensspur von meinen Frauenstunden getroffen, und er möchte gern seine volle Anerkennung der auf diese Weise getanen Arbeit aussprechen.

Zurückblickend auf das, was ich durch Gottes gnäs dige Führung habe wirken dürfen in großen und kleinen Bersammlungen, durch Wort und Schrift, möchte ich in Demut beten:

> Was von mir war, becke zu! Was von Dir war, fegne Du!"

Diesem schlichten Bericht solgen Notizen einer Ansprache, die Frau Rappard im Jahr 1907 in der Christusskirche in Franksurt a. Main gehalten hat. Sie zeigen, wie sie ihren Dienst auffaste und was der Grund ihrer so wohltuenden und durch alle Zeiten ihres öffentlichen Wirkens hindurch gleichbleibenden Weiblichkeit war. Die oben ausgesprochenen Worte, daß sie nur im Gehorsam gegen den Herrn und gegen ihren Mann zum erstenmal öffentlich geredet habe, hat Mutter oft wiedersholt. Und zu dieser demütigen Gesinnung gab Gott reiche Gnade.

Der Inhalt des Heftchens "Frauenarbeit im Reiche Gottes" lautet:

## Meine Richtlinien.

#### 1. Unfre Bestimmung.

Der Erzählung von der Erschaffung des Weibes im ersten Buch Moses geht das Wort voraus: Gott der Herr sprach: Ich will dem Menschen eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Ich gehe hier nicht auf den Gedanken ein, den die Mystiker gern hervorheben, daß ursprünglich das männsliche und das weibliche Element in einem Leibe vereinigt waren; aber ich gestehe, daß mir diese Aufsassung lieb ist und mir bestätigt scheint durch den Umstand, daß nach Christi Wort im Auserstehungsleib kein Geschlechtsuntersichied mehr sein wird, sondern "wir werden den Engeln gleich sein". Für unsre gegenwärtige Erdenzeit aber gilt das Schöpfungswort: Gehilfin. Welch schönes Wort: helfen! Des Geschöpfes höchste Ehre ist es, in mögslichster Bollkommenheit gerade das zu sein, wozu der Schöpfer es gemacht hat, sei es ein Stern auf seiner leuchs

tenden Bahn, sei es ein grünendes Mooshälmchen im Walde. Und des Weibes höchste Würde ist es, nicht eine Regentin (auch nicht eine Sklavin), sondern eine wahre und echte Gehilfin zu sein. Ich denke dabei nicht in besonderer Weise an die Ehe, obschon es etwas vom Schönsten ist, das man erleben kann, wenn Mann und Frau in Geistesgemeinschaft dem Herrn leben und dienen. Ich möchte den Begriff weiter dehnen: Das christliche Weib ist die Gehilfin des christlichen Mannes. Das ist eine Prinzipiensrage. Es handelt sich da nicht um größere oder geringere Begabung bei Mann und Weib, sondern um Gottes Ordnung und Wilsen.

Diese Auffassung bewahrt den Frauen ihren schönsten Schmuck: die Weiblichkeit.

In einem Bergdörflein saß ich einst im schlichten Vereinshaus. Da trat mit festem Tritt und freundlichem Gesicht eine Dame herein und suchte sich einen Platz. Etwas in ihrer Erscheinung trug das Gepräge: Ich bin jemand. "D weh," sagte ich mir, "wenn das nur nicht eine Frau ist, die Bersammlungen hält!" Aber es war doch eine solche. Gleich nach der Predigt kam sie auf mich zu und nannte ihren Namen, den ich schon gehört hatte. Sie war sehr lieb und nett, und ich habe sie schätzen gelernt, aber der zarte Duft der Weiblichkeit war ihr genommen. - Denn die mahre, Gott wohlgefällige Beiblichkeit ift: Demut. Es foll niemand fuchen, demütig, bescheiben, echt weiblich zu erscheinen. O nein, aber in Wahrheit bemütig sein, gering von sich halten, gern verborgen sein, diese Gesinnung bringt durch alle Handlungen und durch das ganze Wesen hindurch wie ein suffer Duft, ber unsichtbar erfreut.

## 2. Unfre Befugniffe.

Ich nenne diese zuerst; die Berbote und Einschränkungen sollen selbstverständlich folgen. Paulus sagt: Ein Weib, das da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt usw. (1. Ror. 11, 5). Diese Bemerkung geht zunächst auf das bescheidene, verhüllte Auftreten des Weibes, ist aber für diese unfre Betrachtung beshalb wichtig, weil damit das Beten der Frauen in der Gemeinde sanktioniert ift. In gemischten Bersammlungen bin ich aber fehr für Burückhaltung und große innere Bucht. Das hier genannte "Weissagen" ist nicht nur ein Boraussagen von zukünftigen Dingen, sondern ein Aussprechen von gött= lichen Mitteilungen und Zuflüffen. In meinem fehr bescheibenen Teil möchte ich sagen, daß es einen ganz bedeutenden Unterschied macht in der Berkundigung bes Wortes, ob es dieses Element von Weissagen, das heißt von direkter göttlicher Einwirkung trägt ober nicht. Das schließt, sorgfältige Borbereitung und gründliches Forschen nicht aus. Das Holz muß gesammelt und auf den Altar gebreitet werden; aber ohne das Feuer von oben nügt es nichts.

Daß Paulus die Mitarbeit der Frauen schätzte, sehen wir in manchen Stellen. Er erwähnt die Arbeit der Priscilla neben der ihres Mannes Aquila; er grüßt die Persis, welche viel gearbeitet hat in dem Herrn nebst Tryphäna und Tryphosa. Welcher Art die Arbeit dieser Schwestern gewesen ist, wissen wir freilich nicht. Besser bekannt als die vorhin erwähnten Namen ist der der Phoebe, die im Dienst der Gemeinde zu Kenchreä stand. Wir wissen alle, welch ein unberechendarer Segen auf dem Diakonissenberuf und samt liegt, und bei aller Freude,

mit der wir die anderweitigen Dienstleistungen der Frauen in der Gemeinde Sesu begrüßen, halten wir vor allem hoch in Ehren das Umt einer treuen, gottgeweihten, von zarter Liebe erfüllten Diakonisse.

1 1

Doch noch einige herzerhebende Winke gehören in diesen Teil unfrer Betrachtung. Wen hat der herr ermählt als erste Zeugen und Berkündiger Seines Auferstehungslebens? Es waren Frauen. Es waren solche, bie auch Zeugen Seines Kreuzestodes gewesen waren, solche, die treu zu Ihm standen und nicht lassen konnten und wollten von Ihm. Eine andre Botin wird schon früher erwähnt. Es ist das Weib von Sichar, die ihren Dorfgenossen zurief: Rommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat alles, was ich getan habe. Das war ein Zeugnis, und zwar ein Zeugnis voll Demut und darum voll Aberzeugungskraft. — Und als dann der Bfinasttaa kam, waren die Beiber mit dabei und hatten teil an der Joelverheißung: "Auf Meine Knechte und Mägde will Ich Meinen Geist ausgießen ... Eure Söhne und Töchter follen weissagen."\*) - Auch merken wir schon im Alten Testament, daß Gott Ausnahmen macht wie bei Debora, ber Richterin, Hulba, ber Prophetin. Warum follte Er es nicht auch im Neuen Bund machen können?

Eine liebe Stelle will ich noch anführen: Titus 2, 3—5. Die älteren Weiber sollen gute Lehrerinnen sein und die jungen Weiber lehren züchtig sein, ihre Männer lieben, Kinder lieben usw. Wie freute ich mich über diese Befugnis, wenn ich Gelegenheit hatte, auch in sehr großen Versammlungen darüber zu reden! Ich könnte liebliche Jüge erzählen.

<sup>\*)</sup> Die Töchter des Evangeliften Philippus (Apostelg. 21, 9) find auch ehrend erwähnt.

#### 3. Unfre Schranken.

Und jest kommen die bekannten Stellen, die stets hervorgehoben werden, wenn von dem Dienst der Frauen gesprochen wird. Und mit Recht: 1. Kor. 14, 34; 1. Tim. 2, 11. 12. Sie reden sehr deutlich; und wer sich unter die Autorität der Bibel beugt, muß sich auch unter diese Worte beugen. Ein eigentliches Lehramt in der Gemeinde darf eine gläubige Christin nicht einnehmen. Eine Frau oder Fräulein Pfarrer, wie sie jest da und dort geschaffen werden, scheint mir positive Unordnung. Man weiß nicht, wohin das sühren wird. Dazu gehört auch das Reden vor gemischtem Publikum, außer in Fällen, wo ausnahms-weise göttliche Führung waltet. Man lasse sich nicht täusschen durch momentanen Ersolg. Die heiligen Ordnungen können nicht unbeschadet durchbrochen werden.

## 4. Unfre Gefahren.

Die göttlichen Schranken, von benen wir gesprochen haben, sind nicht Hindernisse, sondern Bewahrungsmittel. Die weibliche Seele ist für übersinnliche Versührungen leichter geöffnet als die des Mannes. Abam ward nicht zuerst versührt; das Weib aber ward versührt und hat die Abertretung eingeführt (1. Tim. 2, 14). Das ist für das christliche Weib ein tief zu beherzigendes Wort, dem wir mit Herzensbeugung und froher Aberzeugung jene andre Wahrsheit entgegenstellen dürsen, daß der menschgewordene Gottesssohn durch ein Weib zur Welt geboren wurde. Das hebt jedoch die vorhin ausgesprochene Tatsache nicht auf, daß wir in besonderer Weise ausmerksam sein müssen auf geistliche und geistige Gesahren, auf Unnüchternheiten und nervöse Affekte. Mein Vater pslegte zu sagen, daß der

treue Umgang mit Gottes Wort uns gleichsam einen inneren Geruchsinn verleihe, der Irrlehre und Versuchung erkennen und meiden lehrt.

## 5. Unfer Wandel.

Viel wichtiger als unser Reben und sogar unser Tun ist unser eigenstes, verborgenstes Wesen und Sein. Das ist für alle Christen wichtig, aber in besonderer Weise sür diesenigen, die eine bestimmte Stellung in der Gemeinde Jesu einnehmen. Der Herr sucht treue (Knechte und) Mägde: treu im irdischen Berus, in den häuslichen Pflichsten; treu als Gattinnen, Mütter, Hausstrauen, Vorgesetze, Angestellte. Ein köstliches Vorbild zeichnet Paulus (1. Tim. 5, 10, bitte lesen) und Petrus (1. Petr. 3, 1—4). Für Vereinsleiterinnen und alle Verussarbeiterinnen ist es unendlich wichtig, daß sie nicht nur lehren, sondern mit gutem Beispiel vorangehen.

#### 6. Unfer irdischer Beruf.

Ich fühle mich gedrungen, darauf aufmerksam zu machen, daß es für die Arbeiterinnen im Reich Gottes sehr wichtig ist, die schlichte Handarbeit nicht zu vernachslässigen. Sie ist meines Erachtens für das weibliche Gemüt ein wichtiges Gegengewicht gegen den Druck oder auch die Eraltation, die intensiv geistige Beschäftigung verursachen kann. Ich meinesteils din sehr dankbar, daß ich gerade in den Jahren, da ich oft in Frauenstuns den dienen durste, recht viel zu nähen und zu slicken hatte sür meine große Kinderschar. Ich habe andernteils des dauerliche Entgleisungen sehen müssen bei lieben und bes gabten Schwestern, die die schlichten täglichen Pflichten vernachlässigigten. Ich erinnere mich, in jenen Iahren einer

Freundin geschrieben zu haben, ich sei bei treuem Strümpsesstopfen und Rleiderslicken innerlich oft tieser gesegnet als am Ratheder des lieben kleinen Vereinshaussaales, wo wir doch köstliche Stunden gemeinsamer Erbauung hatten.

#### 7. Unfre Rraftquelle.

Daß die Quelle aller Kraft, aller Freude und aller wahren Fruchtbarkeit in unserm herrlichen Gott und Heisland liegt, wissen wir wohl, aber wir können es nicht genug beherzigen und in unserm Leben verwirklichen. Getrennt von Ihm können wir nichts tun. Durch eine gewisse Idbung und Routine können wir die uns gestellten Aufgaben äußerlich erfüllen; aber wenn unser Zeugnis oder unser Wortverkündigung (auch in Sonntagsschule und Jungfrauenverein) nicht aus der inneren Gemeinschaft mit Jesus sließen, so haben sie wenig Wert. Darum ist das Gebet im Kämmerlein so überaus wichtig. Täglich neu müssen wir schwessen sie heiligen Quelle, täglich neu lauschen auf Seine Stimme in Seinem Wort, täglich unsre ganze Seele baden in dem Born, der von aller Sünde uns rein wäscht. — Laß deine Kleider immer weiß sein, und das Salböl mangle deinem Haupte nie! — So werben wir in aller Demut etwas von dem hohen Glück ersahren, in unserm kleinen Teil Gehilsinnen Jesu Christi zu sein.

803

War es nicht köstlich, gleichsam wieder die liebe Stimme und die klaren Darlegungen der teuren Mutter Rappard zu hören? Der Dienst im Reich Gottes, wie sie ihn auffaßte, hat gewiß seine selige Fortsetzung im Himmel; denn Seine Knechte — und Mägde — werden

Ihm dienen und sehen Sein Angesicht, und Sein Name wird un ihren Stirnen sein.

#### Evangeliftische Tätigkeit.

In biblischen Linien wandelte also die liebe Mutter, wenn sie ihren Mitschwestern das Evangelium von Christus verkündigte. Solange ihre Kinder klein waren, tat sie das selten auswärts. Später aber, als sie ihre Amter mit ruhigem Herzen sür kurze Zeit unter ihre Töchter verteilen konnte, folgte sie gern den an sie erzehenden Einladungen. Wie schätzte man ihre Besuche! Wie bat man sie, wieder zu kommen, wenn man einmal Gelegenheit gehabt hatte, ihren Worten zu lauschen und ihre Seelsorge zu genießen! Stets erfüllte sich an ihr die göttliche Verheißung: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.

Ihr Dienst, den sie auf St. Chrischona selbst unter den dienenden Schwestern und im Haus "Zu den Bergen" tat, war ihr und den Beteiligten eine Freude. Das Zussammensein mit den ersteren fand monatlich einmal als "Jungfrauenverein" statt, wenn auch zwischen der jüngsten und der ältesten Jungfrau ein Altersunterschied von fünfzig Jahren war. Sie bereitete sich auf diese Stunden so gewissenhaft vor wie auf die größte Bersammlung, und ihre Wortauslegung wird stets unvergessen bleiben. In der Weihnachtszeit durften sich alle zu einem besonderen Festchen um die Anstaltsmutter scharen und nahmen die Gelegenheit wahr, ihre Liebe und Dankbarkeit zu bezeugen. Sie hat diese wie alle Feiern lieblich gestaltet, und es sah reizend aus, wenn jede Teilnehmerin mit einem brennenden Kerzlein in der Hand durch die

Nacht heimwärts zog. "Wie die klugen Jungfrauen," rief die treue Bereinsleiterin ihnen nach.

Ihre Tätigkeit unter den Gästen und Schülerinnen im Haus "Zu den Bergen" war eine rege. Wenn sie die Andachten hielt, lag Feierstimmung über dem stillen Saal. Ihre Mitwirkung bei den Bibelkursen waren Höhepunkte dieser Tagungen. Immer sand sie das rechte Wort, den rechten Ton, also daß sowohl Gebildete als auch weniger Geschulte viel empfingen. Underührt, kalt oder leer konnte wohl kein Herz bleiben. Die Dienerin Gottes zog niemand an sich; nein, sie lockte zu ihrem Herrn und machte Ihn den Seelen groß. In allen Ansprachen erklang der Ruf zur Buße, ertönte das selige Wort von Gnade und Sündenvergebung und die Mahenung und Bitte zu einem Leben der Heiligung. Ihre Issusiebe brach immer durch und gewöhnlich auch ein Hinweis auf die Herrlichkeit des Himmels. Vor Gottes Thron einst stehen zu dürsen als solche, die ihre Kleider im Blute des Lammes helle gemacht haben und zu seligem Dienst bereit sind — das war ihr Herzensverlangen für sich und die ihr anvertrauten Seelen.

Ins nahe Dörflein Bettingen ging die Botin des Friedens manche Sahre hindurch, um in monatlichen Sonntagstunden ihre Mitschwestern zum Heiland zu rusen. Die Nächsten, so meinte sie, müßten am schnellsten das Evangelium annehmen. Biele Gebete stiegen für die Dorfbewohner auf. Darf sie droben die Erhörung schauen?

Die in den achtziger Jahren in Basel begonnenen Frauenstunden konnten von St. Chrischona aus nicht mehr regelmäßig fortgeführt werden; doch blieben ihr die

Seelen ber großen Stadt teuer. Aus zeitweiligen Zusammenkunften in ben Wohnraumen lieber befreundeter Damen entwickelten sich Bibelstunden, die Frau Rappard jahrelang jeden dritten Dienstag des Monats im Bereins= haussaal hielt. Dieser bestimmte Tag war gewählt worden, weil ba ihr Mann zur Komiteesitzung nach Basel fahren mußte und sie sich ihm anschließen konnte. Das waren wahrhaft heilige Stunden in der Gegenwart Gottes. Auch aus ben vornehmen Kreisen kamen verlangende Seelen herzu. Die feine, warme Urt ber Wortverkundi= gung, die sich nicht scheute, die Sünden zu nennen und zu strafen, ben Weg zur Seligkeit aber liebevoll und klar wies und Jesus zum Mittelpunkt machte, gewann die Herzen vieler. — Der Mund ist verstummt, der die Botschaft vom Heil in Christus so treulich ausrichtete, und in Basel haben manche Heimweh nach den Bibelstunden. Sie waren nicht umsonst. Es gab Begegnungen mit Jesus, und die Ewigkeit wird offenbar machen, daß der Dienst in der Nachbarstadt ein gesegneter war.

Undre Versammlungen, die Frau Inspektor Rappard in Basel gehalten hat, können nicht besonders genannt werden; aber eine Feststunde darf nicht unerwähnt bleiben. Das ist die Weihnachtsseier der Bibelkränzchen. Da lag es den Töchtern und den Kreisleiterinnen daran, die gesliebte Mutter im Festsaal zu haben. Manche Jahre hindurch hat sie durch ihre Gegenwart die Zusammenkünste verschönt und lichtvoll gemacht.

Bis zulegt hielt Mutter ihre Richtlinien inne und blieb in den von ihr genannten Schranken. Ganz besonders galt das in bezug auf das Reden vor Männern. Sie hat es fast nie getan, so oft sie auch darum gebeten wurde. Nie hielt sie ihren vielen Söhnen im Mutterhaus eine Andacht. Nur an ihrem fünfzigjährigen Dienstjubisläum ließ sie sich von ihrem Schwiegersohn bewegen, in der Halle einen Rückblick auf die Chrischonazeit zu geben und zur Ehre des Herrn einiges zu erzählen. Auch an ihrem achtzigsten Geburtstag willsahrte die Greisin der Bitte und richtete etliche Worte an die versammelte Haussgemeinde. Die kurze Ansprache endete mit einem Hinweis auf das, was ihr je länger je teurer wurde: Das Blut Iesu Christi, des Sohnes Gottes, und Seine reinisgende und bewahrende Macht.

In den Andachten im Haus "Zu den Bergen" mußte sie, eigentlich gegen ihren Willen, aber mit großer Freundslichkeit in den letzten Jahren die Anwesenheit der wenigen männlichen Gäste dulden. Wie waren diese dankbar, den Worten der Mutter in Christo lauschen zu dürfen!

Der Leiter eines Stadtmissionswerkes gibt folgenden Beitrag zu ihrer Stellungnahme:

"Als charakteristisches Zeichen dafür, wie sein Frau Inspektor Rappard troß ihrer hohen Begabung, mit der sie viele tüchtige Männer überragte, die dem Weibe von der Heiligen Schrift gezogenen Linien respektierte, sei solgender kleine Zug mitgeteilt, den Pfarrer P. mir selbst erzählt hat:

Vor etwa zwanzig Jahren, als Frau Rappard einmal in seiner Rapelle zu H. sprach, fragte er, ob er der Bersammlung anwohnen dürfe. Sie erwiderte, sie habe es nicht gern, wenn Männer bei ihren Vorträgen anwesend seien, darum bitte sie ihn freundlich, lieber nicht zu kommen. Bei ihrer gütigen Ablehnung blieb sie auch, als er seine Vitte wiederholte. Aber wenn ich die Orgel spiele, also auf der Empore mich ganz unsichtbar aushalte?' hielt er

weiter an, worauf Frau Inspektor Rappard wohl nicht mehr nein sagen konnte."

Im Anschluß an ben Bericht über ein Jungfrauen= vereinssest in ber Schweiz führt ein Prediger aus:

"Frau Inspektor Rappard war unter den Töchtern und Frauen immer wie eine Mutter. Obschon sie gar nichts Organisatorisches an und in sich hatte und deshalb auch nach außen hin nicht auf diese Weise wirken konnte, verlor sie die unsichtbaren Zügel nie aus den Händen. Widerspruch wagte sich vor ihren Augen und Ohren nie zu regen, weshalb an den von ihr geleiteten Tagungen nur ein Ton herrschte: der der Eintracht und Liebe. Mit sansten und stillem Geist beherrschte sie jede Situation. Dieses Frauenregiment mußte auch von anders gearteten Naturen anerkannt werden. Man bat sie, die Leitung zu übernehmen, weil sie dieselbe nicht suchte. Darum hatte sie auch nie über Vorherrschaft der Männer zu klagen wie manche andre."

Eine besondere Freude war es für Mutter, daß etliche ihrer Töchter auch in Beziehung auf Frauenversammslungen in ihre Fußtapfen traten und zuweilen gemeinsam mit ihr dienten. Us sie nicht mehr reisen konnte, legte sie vertrauensvoll auch diesen Teil ihrer Aufgabe in das Herz ihrer Kinder.

**308** 

Von vielen Orten, zu Stadt und Land, sind Einstadungen an Frau Inspektor Rappard ergangen. Konnte sie darin den Ruf ihres Meisters vernehmen, dann folgte sie willig und freudig. Es ist nicht möglich, sie im Geist überallhin zu begleiten; aber etliche dieser Dienstreisen

feien hier erwähnt. Bon ben betreffenden Stationen die meisten gehören zu der von ihr so geliebten Bilger= miffion - liegen Berichte vor, die die gesegneten Bersammlungen, Ronferenzen und Feste nachträglich miterleben laffen.

Den Anfang in Bern im Januar 1875 hat Mutter selbst beschrieben. Um Ende des gleichen Jahres finden wir sie in Strafburg, wo sie im Diakonissenhaus und bei den Schülerinnen des Instituts "Bon Pasteur" Bibelftunden hält. Sie schreibt an ihren Gatten unter dem 8. Dezember 1875: "Die Stunde für die Jugend war sehr stark besucht, auch von Erwachsenen. Ich hatte selbst Segen dabei. Doch möchte ich Ahnliches nicht an andern Orten wiederholen. Mein Beruf ift eher, unter Frauen bie Eiskrufte schmelzen zu helfen."

3mei Tage später barf fie berichten: "Der herr tut große Barmherzigkeit an mir. Die Frauenherzen gehen auf, namentlich sind es die Pfarrfrauen, die mir mit besonderer Liebe und Offenherzigkeit begegnen. Ich traf mit Herrn und Frau Pfarrer H. zusammen. Schon bei Tisch war alles so geheiligt bei aller Ungezwungenheit. Raum waren wir wieder im Salon, sagte er: "Liebe Schwester, sagen Sie meiner Frau, was Sie über Römer 7 und 8 benken.' Ich wußte nicht, ob er vollen Ernft machte, und gab eine ausweichende Antwort. Aber er fagte gleich: ,Meine Frau versteht mich nicht. D, die Theologie, die ist mir noch oft im Weg, die hat viel geschadet.' Im Lauf des Gespräches kam manches vor, was klar zeigte, daß da ein selig zerbrochenes Herz ift."

In den folgenden Sahren erlaubten Mutterpflichten keine längere Abwesenheit. Nur die Allianzwoche in Bern wurde regelmäßig besucht. Mit biefen Bersammlungen

17

waren Heinrich und Dora Rappard wie verwachsen. Der engere Freundeskreis, der sich dort bildete, und die große Zuhörerschar waren ihnen teuer, und sie richteten ihre Botschaft mit Freuden aus, er bei den Männern, sie unter den Frauen.

Von 1893 bis 1907 war Frau Rappard jedes zweite Jahr an Himmelfahrt in Heidelberg oder Karlsruhe tätig, wo sie mit Fräulein Marie Römmele aus Freiburg badischen Jungfrauenvereinen und deren Leiterinnen Bibelstunden hielt. Die Veranstalterin dieser Feste schreibt in Erinnerung an 1893 so bezeichnend: "Das Beste, Eure Mutter, kam mittags an." Es ist wahr, wo sie erschien, brachte sie etwas Besonderes mit; ihre ganze Persönlichkeit schon wirkte wohltuend, und wenn sie sprach, sühlte man sich in Gottes Nähe gehoben. Die Heidelberger Jungfrauensesse waren nicht nur den Besteiligten, sondern auch der von St. Chrischona gekommenen Magd des Herrn besonders lieb.

Eine jett im Ruhestand lebende Kinderschwester erinnert sich lebhaft an einige dieser Feststunden und schreibt:

"Die liebe Frau Inspektor Rappard, die man auch eine Mutter in Christo nennen kann, lernte ich in Heidelberg bei einem Jungfrauensest an Christi Himmelssahrt kennen. Durch ihr freundliches und liebevolles Wesen war ich sofort für sie eingenommen; aber noch mehr wirkte ihr Wort auf mich. Ich kann mich nicht mehr an alles, was jenes Mal besprochen und gesprochen wurde, erinnern; aber ich sehe sie im Geiste, wie sie in der Kapelle zu Neuenheim-Heidelberg stand und über das Wort sprach: "Siehe, Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst" (1. Mos. 28, 15).

Nachdem schon in den vorhergehenden Reden auf eine völlige Hingabe an den Herrn Iesus hingewiesen worden war, suchte sie in ihrem Abschiedswort allen Mut zu machen, sich mit völligem Bertrauen an Ihn zu wenden. Er geht mit in dein Heim, in die Fabrik, in deine Stellung, in die Kinderstube, wo du hingehst. Er kennt deine Aufgabe, deine Arbeit, deine Berhältnisse, deine Schwierigkeiten, und wenn sie für dich unüberwindlich erscheinen, für Ihn sind sie eine Kleinigkeit. Nur daß du, kleiner Mensch, dich selbst und alles, was dich bekümmert, in Seine Hände legst und ruhig liegen lässes, bis Er alles wunderbar gelöst und hinausgeführt, was dich bekümmert hat.

Ich ging jenes Mal reichlich getröstet und ermutigt wieder zurück in meine Arbeit, und ich glaube, den meisten ging es ebenso; man konnte es den Gesichtern ablesen."

Jusammenfassend sagt die jest alte und schwache Heidelberger Freundin: "Die Feste, die Dora Rappard hielt, waren sehr segensreich. Vielen wurde zurechtgeholsen, und ihre Ansprachen sind heute noch unvergessen. Ein Wort machte mir tiesen Eindruck und blieb mir troß meines schwachen Gedächtnisses haften, nämlich daß Gerechtigkeit vor Barmherzigkeit kommt."

Himmelfahrt scheint der beste Tag für Jungfrauenvereinsseste zu sein. In Abliswil im Ranton Jürich
sand eine erste solche von Frauen geleitete Ronserenz 1902
statt. Frau Inspektor Rappard hatte die Leitung, war
auch die Seele des Ganzen. Der Borschlag, alle zwei
Jahre auf diese Weise zusammenzukommen, wurde mit
großem Beisall ausgenommen. So sinden wir die Mutter
bis zum Jahr 1918 an manchen Himmelsahrtssesten in

Adliswil, jedesmal im Segen wirkend. Bei ihrem letten Dortsein hat eine Konferenzteilnehmerin versucht, die teure Evangelistin im Bild festzuhalten.

Uhnliche Bereinigungen von Jungfrauen wurden auch in Frauenfeld, Kanton Thurgau, eingerichtet, wo die Chrischonamutter 1911 und 1913 warme Ansprachen hielt.

Die Tagungen in Abliswil finden unter Fräulein M. Rappards Leitung weiterhin statt, nehmen alle zwei Jahre einen gesegneten Berlauf und sind eine bedeutsame Einrichtung im Werk der Pilgermission geworden.

Im schönen, neuen Stadtmissionshaus in Saarbrücken diente im März 1908 die liebe Evangeliftin den dortigen Frauen und Jungfrauen. Dicht besetzt mar ber große Saal, als sie die Sonntagsversammlung hielt. Ihr Text war: Die Samariterin. Wie Jesus bas Berlangen nach Ihm weckt, wie Er es stillt, wie Er das Gefäß reinigt und für ben Dienft m andern braucht. — In der Bibelstunde am Dienstagabend war ber Zudrang so groß, daß man aus dem kleinen in den großen Saal wandern mußte. Das waren schöne Tage! Ein bleibendes Andenken an den Besuch bilden die zwei Bibelworte, die Mutter für die kahlen Wände der Einfahrt auswählen half. Sie lauten: "Dein ist das Reich," und "Sie werden forschen nach dem Wege gen Zion, dahin sich kehren: Rommt, wir wollen uns zum herrn fügen mit einem ewigen Bunbe, bes nimmermehr vergeffen werden foll" (Ber. 50, 5).

Das Jahr 1908 war besonders fruchtbar im Diensteben unser Mutter. Vom 16. Mai dis zum 15. Juni finden wir sie auf einer Besuchs= und Evangelisations= reise durch Deutschland. Diesmal war es eigenartig schön;





benn sie fuhr nicht allein. Heinrich und Dora Kappard zogen gemeinsam aus, um ihrem Meister zu dienen. Die Stationen, an denen sie sich aushielten und wo er in öffentlichen und sie in geschlossenen Bersammlungen redete, waren: Neustadt, Frankfurt (bei ihren Kindern Simon), Eisenach, Schönberg, Miechowitz, Hausdorf, Marienwerder, Elbing, Heiligenbeil, Bahnau, Königsberg, Zempelburg, Vandsburg, Berlin, Wernigerode, Frankfurt.

So stehen die Orte in Mutters Buch verzeichnet und

darüber die Worte:

"Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar."

Es war das erste und einzige Mal, daß Frau Inspektor das Arbeitsseld der Pilgermission in Ost- und West-preußen besuchen konnte. Deshalb herrschte auch dort besondere Freude.

Bon ber luftigen Chrischonahöhe während heißer Augustztage in die Sebene und gar in eine Stadt zu gehen, besteutet nicht gerade Sommersrische. Für das Shepaar Rappard schien es aber doch der Fall zu sein. Mehrmals brachten sie einen Teil ihrer Freizeit in der Villa Seckendorsf in Cannstatt zu, um den leidenden Gästen und den vorstehenden und dienenden Geschwistern Erquickung und Stärkung zu bringen. An sich selbst dachten sie nicht, waren aber wie Bäume, gepslanzt an den Wasserbächen, die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit, und ihre Blätter verwelken nicht, und was sie machen, das gerät wohl.

Im Herbst 1908 folgte Frau Rappard einer Einladung der Herzogin Wera von Württemberg, um in ihrer Villa bei Stuttgart besonders dazu eingeladenen Freunben und dem Hauspersonal Bibelstunden zu halten. Inneres Verständnis und Einssein im Herrn verband die beiden Frauen; doch mag dieser Dienst ihr nicht ganz leicht geworden sein, wie solgende Verse, die sie vor der Reise schrieb, andeuten:

> "Wenn Du mich sendest, will ich gehn Getrost und ohne Bangen. Auf Deine Augen darf ich sehn, An Deinem Munde hangen.

Wenn Du nur mitgehst, Heiland mein, Dann brauch' ich nicht zu zagen; Denn meine Kraft ist ganz allein, Im Herzen Dich zu tragen.

Wenn Du mir gibst das Lebensbrot, Dann kann ich's andern bringen. Dir steh ich freudig zu Gebot. — Herr, hilf! Laß wohl gelingen!"

Dem Herrn sei Dank, daß Seine Magd in verschies benen Kreisen, bei hoch und nieder, Eingang fand und Seinen Namen verherrlichen durfte!

Viele Chrischonabrüder hatten das Vorrecht, ihre geehrte und geliebte Mutter in ihren Evangelistenhäusern zu empfangen, und auch andern Rusen folgte sie gern. In der deutschen und französischen Schweiz, im Elsaß, in der Pfalz und in Hessen machte sie Besuche. Aberall hinterließ sie Segensspuren. Eine Schwester drückt sich also aus: "Sie war eine gottgeweihte und geheiligte Persönlichkeit; darum machte auch das Wort auf alle heilse verlangenden Seelen so tiefen Eindruck."

Ihr Herz voll Liebe konnte auch heiligen Ernst walten lassen, wenn Gottes Geist sie so führte, und um Frau Rappards Evangelistendienst nach jeder Seite hin zu beleuchten, sei solgende Erinnerung aus einer Ansprache mitgeteilt:

ವಾಲಾಲಾ

"Der Text war Hebräer 12, 29: "Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer." Zuerst stellte sie die in Jesu gesoffenbarte Liebe Gottes hell vor unsre Augen; dann ging sie mit markigen Worten über in den Ernst und die Heiligkeit unsers Gottes. Sie dat, doch schon hier alles verzehren zu lassen, was Seine Flammenaugen nicht sehen können, und schloß mit dem Textwort in solch heiligem Ernst, daß mich heute noch ein leises Beden durchläust, wenn ich der Stunde gedenke."

Bei all ihrem Wirken im Reich Gottes, baheim und braußen, blieb Dora Rappard ungemein natürlich. Ohne Scheu nahte man sich ihr. Alles konnte mit der mütterlichen Freundin besprochen werden. Sie freute sich mit den Fröhlichen — eine Kunst, die nicht viele verstehen — und litt mit den Traurigen. Ihre Weiblichkeit wob einen Duft um sie, der äußerst anziehend wirkte.

Selten sah man sie untätig, auch auf Reisen nicht. Fast immer hatte sie eine Handarbeit bei sich. Eine hessische Evangelistensrau war einst höchst erstaunt, Frau Inspektor strickend zu sinden, als zwischen den Bersammlungen eine längere Pause war. Sie gab ihrer Empfindung Ausdruck, worauf der liebe Gast, der eben noch in so beredten Worten vom Herrn gezeugt hatte, erwiderte: "Es ist mir eine Ehre, meinem Mann Strümpsesstricken zu dürsen." Zog die Handarbeit sie aus den Höhen der Intelligenz und geistigen Betätigung auf die Niederung der Erde herab? Reineswegs. Mutter wußte,

daß jeder Dienst, sei er auch äußerlich gering, geadelt wird, wenn man ihn als dem Herrn tut. Auch betonte sie immer wieder, daß es für eine Frau, die Gott in besonderer Weise zum Lehr= und Zeugendienst berusen habe, eine Bewahrung sei, wenn sie auch ihre Hände rege. Sie hat es jedensalls je länger je mehr getan, und es gewährte ihr Freude und Befriedigung.

Rolosser 3, das Rapitel, "das im Himmel anfängt und in der Rüche endigt," das man eigentlich von hinten nach vorne lesen sollte, war ihr überaus wichtig. Diestenigen, die nach dem 23. Vers alles, was sie tun, von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen tun, das sind auch die, denen die kostbaren ersten Verse gelten, — die mit Christo auferstanden sind und suchen, was droben ist, da Christus ist.

Wie war Mutter so bankbar, daß, als sie nicht mehr reisen konnte und auch die Basler Bibelstunden aufgegeben werden mußten, ihr auf St. Chrischona selbst ein reiches Arbeitsselb blieb, das sie in Treue bebaute, dis der ewige Feierabend andrach. Diese ihre gesegnete Tätigkeit, besonders unter den Bewohnern des Hauses "Zu den Bergen", wird an andrer Stelle erwähnt. Die letzte Bibelstunde, die unsre Mutter dort hielt, und von wo ihre müden Füße sie kaum mehr heimtrugen, war bei Anlaß der ersten Konserenz unsrer Predigersrauen auf St. Chrischona.

Am Begrüßungsabend hatte sie über das Wort "Gehilfin" gesprochen. Ihre Notizen dafür waren:

"Gottes Bestimmung für die Frau im allgemeinen, auch in sozialer und geistlicher Weise. Ganz besonders in unsrer Stellung gilt es, daß eine jede sei:

- 1. Gehilfin im Leben. Wie wichtig! Unsern Teil der Arbeit treulich tun. Erziehung 1. Petrus 3, 4 ausleben. Vorbildlich sein.
- 2. Gehilfin im Tragen. Geteilte Freude, doppelte Freude, geteilter Schmerz, halbierter Schmerz.
- 3. Gehilfin in der Arbeit. Zuverlässiges Abnehmen gewisser Pflichten, sowohl im Haus als in der Gemeinschaft.

4. Gehilfin im Gebet. Großes Vorrecht. Ein schöner Hochzeitstert ist Matthäus 18, 19.

Etliche sind unter uns, die ledig oder Witwen sind. Sollen sie zu kurz kommen? O nein, sie dürfen (wie die Gattinnen auch) Gehilfinnen Jesu Christi sein."

Und an jenem letzten Tag, dem 20. Juni 1923, nahm die bald Einundachtzigjährige als Text Markus 14, 8: "Sie hat getan, was sie konnte." Ihre schriftliche Bor-bereitung für diese heilige Stunde sei hier unverändert wiedergegeben:

"Markus 14, 1—9.

Diese Geschichte ist unauslöslich verbunden mit der Leidensgeschichte unsers Herrn. Das hat Er voraussgesagt und gewollt. Maria hat das wunderbarste Zeugsnis aus Issu Mund bekommen, das eine Seiner Mägde bekommen kann. — Was hat sie denn getan?

1. Sie hat ihren Herrn geliebt. Das ist das Wichtigste. 1. Korinther 13. Was nicht aus der Liebe kommt, hat wenig Wert. 1. Korinther 16, 21. O, wieviel von dem, was wir Dienst heißen, ist einfach Selbstsucht! Wie wenig habe ich in meinem langen Leben wirklich aus reiner Liebe getan! Uch mein Herr Jesu, wenn ich Dich nicht hätte!

2. Ihre Liebe trieb sie zum Opfer. Das Köstlichste, Teuerste, was sie besaß, gab sie hin. Nardenwasser. Merkwürdige Wechselwirkung zwischen Liebe und Opfer. Ie mehr Liebe, desto mehr treibt es zum Opfer, und je mehr man opfert — namentlich ganz verborgen —, desto mächtiger wächst die Liebe. Opfer seiner selbst.

3. Wahre Liebe tut, was sie kann. Nicht immer etwas Großes und Auffälliges. Es sind oft ganz kleine Dinge, kleine Aufmerksamkeiten, Hilfesleistungen. Gaben. Sozialwerk (Gefahr, aber Berechtigung). Die Liebe lehrt. Wer lehrt eine Mutter die tausend kleinen Dienste tun, die ein Kindlein erfordert? Die Liebe. Kat und Hilfe tun ja auch gute Dienste; aber der Hauptlehrsmeister ist die Liebe.

4. Wo hat Maria diese Liebe bekommen? Wie beskommen wir sie? Zu Sesu Füßen. Lukas 10, 39. Im Berkehr mit Ihm durch Glauben. Johannes 11.

Dort wollen wir schöpfen, lernen, holen, absichneiden, was hindert. Römer 5, 5 sei unstre selige Ersahrung!

Immer mehr lieben!"

O Mutter, auch du hast bis zuletzt getan, was du konntest!

#### Ihre Vorbereitungsweife.

In einem Fach ihres alten Schreibtisches hat Mutter uns etwas Röstliches hinterlassen: Büchlein und Blätter, die ihre schriftlichen Vorbereitungen und Notizen für ihre Ansprachen enthalten.

Auch auf diesem Gebiet verließ sie sich weder allein

auf Gottes und Seines Geistes wunderbare Hilfe, noch auf ihre eigene Begabung. "Bete und arbeite!" war ihr Motto. Was ihre Zuhörerinnen in verschiedenen Gauen als durchdachte, abgeklärte Wortverkündigung empfingen, war eine Frucht vorangegangener, tiefgründiger Arbeit. So durchdrungen sie davon war, daß nur durch den Heiligen Geist ein Werk in den Seelen geschehen könne, daß sie selbst 1. Johannes 2, 20: "Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und wisset alles," jedesmal neu ersahren müsse, so klar war ihr auch die Wichtigkeit ernster Vorbereitung.

Aus den gesegneten Büchern "In der Felsenklust geborgen" (Nachklänge aus Bibelstunden) und dem Andachtsbuch "Sprich Du zu mir!" kann man Dora Rappards Art, zu sprechen, kennenlernen, und wer sie selbst gehört hat, wird es nie vergessen. Aber es bereitet gewiß manchen eine Freude, in diesem ihrem Lebensbild einige Dispositionen für ihre Ansprachen zu

finden. Aus dem Reichtum holen wir hervor:

#### I.

Römer 8, 1: "So ist nun nichts Verdammliches an benen, die in Christo Jesu sind."

Rolosser 1, 27: "Der herrliche Reichtum des Geheimnisses, welches ist Christus in euch."

3wei Wahrheiten oder vielmehr eine große Doppelswahrheit. Wir finden sie schon verbunden in dem eigenen Wort Jesu: Johannes 14, 20.

Diese beiden herrlichen Wahrheiten gehören zu-

sammen.

Ich in Christus, Christus in mir. Das erste kommt zuerst. Bon Natur sind wir nicht in Christus, sind in der Welt, der Sichtbarkeit, der Sünde. O, da sind wir nicht geborgen! Wenn Unglück kommt, wenn der Tod kommt, oft schnell und unerwartet, da sind wir nicht geborgen, nicht verhüllt, sondern die Seele steht nacht und unverhüllt vor dem heiligen Gott.

Nur in Christus sind wir geborgen wie die Taube in der Felsenkluft, wie Noah in der Arche, wie der vom Bluträcher Bersolgte in der Freistadt.

#### 2.

Aber das ist erst die eine Hälfte des Heils. Die andre Hälfte ist: Christus in mir. Es ist so schade, bet der Hälfte stehenzubleiben, wenn man alles haben könnte. Jesus in mir. Hilfe gegen die Sünde. Der in euch ist, ist stärker, denn der in der Welt ist.

Hilfe in der täglichen Aufgabe. Ich kann nichts ohne Dich: aber Du kannst.

Hilfe in Krankheit und Leiben. Heilung und Kraft ftrömen oft dem Leibe zu, wenn wir uns völlig öffnen.

Hilfe im Zeugnis für den Herrn. Nicht nur: Hilf mir, sondern mach Du alles! Brauche Du mich!

Wir gehen ber Pfingstzeit entgegen. O strecken wir uns sehnend aus nach der höchsten Gabe, und damit Er in uns wohnen könne, fliehen wir in Ihn!

# 1. Petrus 1, 18. 19. 3hr feib erlöft.

Die schwarzen "Jubiläumsfänger", die zum Undenken an ihre Befreiung aus ber Sklaverei von Amerika nach Europa kamen und ihre Weisen vortrugen, sangen besonders ergreifend das Lied: "Ich bin erlöst." Auch wir singen von dieser Tatsache, und Gott sei Dank, daß wir es können! Aber ich habe neulich eine gar andre Note gehört, das Wort Nietsiches: "Erlöster müßtet ihr aus= sehen, ihr Erlöften, wenn man an euren Erlöfer glauben soll." Ein schreckliches Wort! Es ist zwar kein kor= rektes Wort. Ein Sohn kann feinen Bater rühmen, wiewohl er noch lange nicht ist wie er. Man nennt ein Runstwerk nicht unecht, weil niemand es nachmachen kann. Jesu Leben, wie es in den Evangelien geschildert ift, ift so prächtig, bag man an Ihn glauben kann, auch wenn niemand Ihm ähnlich wurde. Und wir haben eine Wolke von Zeugen, die erlöft worden find und in Beiligung und Sieg gewandelt haben.

Aber bennoch, das Wort des Christusseindes soll uns zu Herzen gehen; denn es enthält viel Wahrheit. Wie vieles sieht die Welt an uns, was wirklich noch zu dem Wesen der Welt und der Sünde gehört! Wieviel Selbstssucht herrscht noch unter den Gläubigen! Wieviel gesheimer Neid, wieviel Afterreden, wieviel Abelnehmen! Wie lange geht es, dis wir ganz wahr sind in unserm ganzen Wesen! Wie leicht flammt noch der Zorn empor! — Nur zu oft drücken wir ein Auge über uns selbst zu. Aber Gott sieht es, und unse Mitmenschen sehen es auch, stoßen sich daran und könnten mit Recht fragen:

Bon was seib ihr benn erlöst, ihr Erlösten? Aber biese Gebanken sollen einen praktischen Rugen bringen.

1. Brüfen, beugen, bemütigen,

2. Richt ben Mut verlieren. Chriftus ist ein Erlöser. Glauben heißt siegen.

3. Durchhalten.

Beispiele:

a) Ein junger Theologe sieht ben heiligen Wandel seiner Berwandten und wird gläubig,

b) Ein Chinese: Ich habe Jesu Lehre gesehen.

20

#### III.

Matthäus 1, 22. 23. Immanuel. (Zu Neujahr.) Gott mit uns. Herrliches Wort! Allumfassendes Wort! Nicht bloß ein Bunsch, sondern eine Tatsache. Es ist erfüllt.

Gott mit uns. Und doch ist dies für viele nur ein leeres Wort. In jener Nacht, als es sich erstmals erfüllte, wußten es die wenigsten. Sie schliesen. Sie beachteten es nicht. Und heute noch, da der Herr durch Seinen Geist immer noch da ist und immer wieder kommt, achten viele es nicht, schlasen, sind gleichgültig.

O meine Lieben, wem es einmal aufgegangen ist, was in dem Wort Immanuel liegt, der ist ein glücklicher Mensch. Warum gibt es Herzen, die Frieden haben in allem Streit und aller Unruhe? Immanuel! Gott ist mit mir. Warum kann einer singend durchgehen durch das Tal der Todesschatten? Hören wir die Untwort: Du bist bei mir.

Was müffen wir machen, bamit auch wir zu Beginn

dieses Jahres freudig antworten können auf jede Frage, auf jede Sorge: Immanuel!?

- 1. Wir müssen diese Tatsache, daß Immanuel da ist, von Herzen glauben.
- 2. Wir muffen Ihm nahen und die Sünde entfernen, die Ihn hindern muß.

Wir können sie ja nicht entfernen; das ist Seine Sache, wie uns Sein andrer Name sagt. Aber wir können sie Ihm bringen, sie durchaus nicht mehr wollen.

Wenn wir in diesen beiden Dingen aufrichtig sind, dann kann keine Macht auf Erden oder in der Hölle uns von Jesu scheiden. Er streckt dir die Hand entsgegen. O lege die deine darein!

Und jeden, jeden Morgen erfasse aufs neue Seine Rechte!

Immanuel. Gott mit mir.

IV.

Jesaja 32, 17. 18.

Friede! Friede! Darnach sehnt man sich. Er ist das höchste Gut. Iesus saßte alles zusammen in das Wort: In Mir habt ihr Frieden.

Wie kommen wir dazu?

Unser Texteswort sagt es uns: Friede ist die Frucht, die Wirkung der Gerechtigkeit. Wer Frieden sucht, der suche nach Gerechtigkeit.

Was ist die Gerechtigkeit?

Erste oberflächliche Antwort: Wenn man recht tut, so gut man's kann. Aber, o wie gering ist das!

3meite Antwort, auch oberflächlich: Wenn man fich

Christi Gerechtigkeit aneignet, dann ist alles richtig, und da will man das schöne Chrenkleid anziehen über alle Unreinigkeit herüber.

Nein, nein, die Gerechtigkeit ist mehr als das. Wer gerechtsertigt werden will, muß gerichtet werden. Wer begnadigt werden möchte, muß verdammt worden sein.

1. Rorinther 11, 31. 32.

Gott ist voll Erbarmen, voll Liebe; aber Er ist burch und durch gerecht. Gerechtigkeit ist Seines Stuhles Festung. Nicht fünf grad sein lassen. Nicht ungefähr, sondern auf Heller und Pfennig zurückbezahlen. Alles, alles ans Licht. Vors Gericht müssen wir, wenn nicht hier, dann dort. O, besser hier in der Gnadenzeit!

Gerichtsszene: Der heilige, gerechte Gott mit Augen wie Feuerflammen, aber doch voll Liebe. Bor Ihm steht der Sünder, verklagt von seinem bösen Gewissen, versklagt vom Satan, überführt vom Heiligen Geist von der Sünde, der Sünde in Gedanken, Worten und Werken.

Haft du das getan? Ja. Und das? Ja. Ja, es ift nichts Gutes an mir, ich bin ganz unrein, ganz bank-rott. Dann tritt Jesus herzu. Der Sünder klammert sich im Glauben an Ihn, und Jesus spricht: Ich habe beine Schuld getragen, gebüßt und in die Tiese des Meeres versenkt. Du bist frei. Und vor dem ganzen Gerichtshof heißt es: Der Sünder ist gerechtsertigt.

Diese Gerechtigkeit dringt auch ins Leben. Wer wirkslich seine Sünde erkannt und Vergebung erlangt hat, — benn die Gnade ist nicht ein Pflaster, das zudeckt, sons bern herauszieht — der ist dann auch gerecht. Er haßt die Sünde. Und dieser Gerechtigkeit Frucht ist Friede. Da wohnen wir in Häusern des Friedens, ja mehr: Das Friedenshaus ist Er.

Galater 6, 14: Es sei aber ferne von mir, rühmen, benn allein von dem Rreuz unsers Herrn Jesu Christi.

Was bedeutet das Rreuz Jesu Christi mir?

Es gibt viele, denen das Rreuz Jesu tatsächlich nichts bedeutet. Sie gehen achtlos daran vorbei.

Andre gibt es, benen es wenigstens etwas bedeutet, etwas Mystisches, Sentimentales, ein Zeichen, einen Ort, einen Schutz, zu dem sich das Herz oft in unbestimmter Weise hingezogen fühlt.

Aber es gibt solche, denen das Kreuz Christi alles bedeutet; denn es bezeugt ihre Erlösung von allem Bösen und ihre ewige Verbindung mit Gott, ihrem Heiland.

- 1. Das Rreuz steht zwischen dem Gläubigen und seiner Sünde.
- 2. Das Rreuz scheibet den Gläubigen von der Welt, nicht nur durch äußere Vorschriften, sondern durch innere Mahnungen.
- 3. Das Rreuz befreit von der Knechtschaft des alten Wesens.
  - 4. Es verbindet alle, die seinen Segen kennen.
- 5. Das Kreuz in seiner tiesen Bedeutung ist die Hauptsbotschaft des Lebens an die Welt.

Was ist das Rreuz Christi mir? Ist es nichts? Ist es etwas? Ist es alles?

808

Auch einige ihrer Aussprüche und angewandten Beispiele sollen in zwangloser Reihenfolge hier ihren Plat finden:

Fruchtbringen ist keine Liebhaberet; es ist heilige

Pflicht.

Was nicht den Heiland verherrlicht, ist tot, und hätte es noch soviel Edles an sich.

Ein Mädchen wurde gefragt: "Weshalb zankst du nie mit deiner Schwester, da du doch so zanksüchtig bist?" Antwort: "Ich stoße nie auf ihr eigenes Ich, immer nur auf Jesus."

Liebe ist das Signalement des echten Dienstes.

Get right with God! (Bringe alles zurecht zwischen Gott und bir!)

Dieu aime les chemins ordinaires. (Gott liebt die gewöhnlichen Wege.)

Nur keinen Jordan betreten, ehe der Herr uns hineinschickt!

Ich habe mir vorgenommen, nie durch eine selbstgeöffnete Tür zu gehen, aber gehorsam durch jede, die der Herr vor mir öffnet.

Friede ist ein seliges Gefühl hergestellter Ordnung im Innern, die wieder auf den Nordpunkt gestellte Magnetenadel.

Friede und Sorge sind Antipoden.

"Welt" ist jedes sündliche Verlangen nach Befriedis gung bessen, was nicht himmlisch ist.

Im Leiden wollen wir nicht fragen: Wie kann ich's los werden? sondern: Was soll es mir nügen?

Fast jede Hanna hat ihre Peninna (1. Sam. 1, 6). Geben wir acht, daß wir keine Peninnas seien!

Wenn unserm Leben die Freundlichkeit sehlt, so ist es wie eine Rose ohne Duft. Haben wir nicht etwa schon gemeint, die Freundlichkeit sei nur so eine Art Dessert?

Und wär's des Tages zehntausendmal, überwinde!

Es ist das Thermometer des christlichen Lebens, wie man den Tadel erträgt. (Beispiel von der ordnungssliebenden Schwester, die einer andern sagt, sie könne ihre Unordnung nicht mehr ertragen. Antwort: "Danke, daß du so lange mich in Geduld ertragen hast!")

Je näher ein Rind seinen Eltern steht, um so mehr wird es durch jedes Schuldgefühl an ihr Herz getrieben.

Der einzig Unentbehrliche hienieden bist Du, Jesus, allein!

**103** 

Im Zusammenhang mit Mutters evangelistischer Tätigskeit darf nicht unerwähnt bleiben, daß sie auf St. Chrisschona und auswärts stets mit Verlangen und Freude an Andachten, Gottesdiensten, Evangelisationsversammslungen und Ronferenzen teilnahm. Sie, die selbst so beredt vom Herrn zeugen konnte, versäumte nie die Geslegenheit, andre Wortverkündigung zu hören. Demütig lauschte sie den Rednern und war glückselig, wenn sie Segen, neue Anregung und innere Kraft empfing.

Der Anfang dieses Rapitels führte in Mutters Allersheiligstes hinein, in ihre Gemeinschaft mit Gott in Seinem ewigen Wort. Dann lernten wir sie kennen als Seelsforgerin, als Führerin zu Iesus. Und zum Schluß wird uns erlaubt, ihre tiefste und höchste Wissenschaft, die sie zu allem Dienst befähigte und die wir wohl ahnen, aber doch nicht ganz erfassen konnten, in unsern Geist aufzusnehmen:

#### Ihre Theologie.

Den wertvollen Beitrag verdanken wir der Feder ihres Schwiegersohnes, Pfarrer Otto Simon in Cronenberg.

Im Namen vieler Tausender, die im Dienst am Wort, den unsre Mutter schriftlich und mündlich geübt hat, gessegnet sind, möchte hier einer, der durch sie auch sonderlich gefördert ist, einen Kranz dankbarer Erinnerung auf das Grab der seltenen Frau niederlegen.

Die innersten Fähigkeiten, die ihr zu ihrem schönen Dienst zu Gebote standen, waren ja natürlich unmittelbare Gnadengaben ihres himmlischen Baters, von denen am Schluß noch die Rede sein soll. Die mittelbaren Werkzeuge verdankte sie den gottgesügten Umständen ihres eigenartigen Lebensganges. Der Ort, an dem die reichzbegabte Vischofstochter heranwuchs, war mit seinem Völkerzund Sprachengemisch auf der einen Seite und mit seinen gewaltigen Erinnerungen auf der andern Seite wie kein andrer geeignet, ihr das Ohr zu öffnen für die so versschiedenen Sprachen der Menschen und die eine Sprache Gottes. Ihre Schulbildung, behindert durch die Umstände und nach Möglichkeit nachgeholt von elterlicher Treue, gab ihr natürlich lange nicht die vielseitigen Anregungen

wie in heutiger Zeit. — Das junge Geschlecht sollte mit viel mehr Dankbarkeit diese Möglichkeiten ausnützen. — Aber ein unermüdlicher Fleiß in der Ausnützung aller Gelegenheiten, ein bis in ihr Alter fortgesettes selbständiges Forschen, Sammeln und Suchen brachten sie schon in jungen Jahren zu einem bemerkenswerten Wiffen und einer umfassenden Bildung. Das arabische und türkische Idiom, das an ihr Ohr schlug, und besonders die innere Nötigung, schon frühe den Frauen in Baläftina und nach= her an der Seite ihres Gatten den Frauen und Mädchen Agyptens das Wort des Lebens mitzuteilen, wiesen sie in die Ursprache des Alten Testaments, in der ihr ehr= würdiger Vater ganz zu Hause war. Das hat ihr den Weg gebahnt zu manch feinem Berftändnis alttestamentlicher Gottesweisheit. Ihre Begabung für Sprachen überhaupt half ihr auch beim Studium des Neuen Testamentes zum gründlicheren Erfassen seines Inhaltes. Ihre eigentliche Muttersprache oder wenigstens die Sprache ihrer Kindheit, das Englische, gab ihr den Einblick in die reiche und doch sehr treffliche Literatur dieses Volkes, besonders auch auf populärtheologischem Gebiet. Bis in ihr hohes Alter hinein blieb sie eine eifrige und bankbare Leserin ber englischen christlichen Zeitschriften. Da auch die oft so feinsinnigen, formvollendeten theologischen Arbeiten des französischen Sprachgebiets ihr durch die intime Renntnis dieser Sprache offen standen, braucht man nicht lange zu fragen, woher die eigenartige Ökumenizität ihrer Kenntnisse und Erkenntniffe herkam, die in ihren Schriften sowohl wie in ihren Ansprachen so wohltuend hervorleuchtet. Wenn man nun bedenkt, daß diefer fo gebilbete Beift, im Land ber Bibel aufgewachsen, in einem tieffrommen Elternhaus genährt, durch eine tiefgründige Wiedergeburt

aus dem Geist Gottes mit Ihm in ein ganz persönliches Berhältnis gesetzt, das Studium dieses Gotteswortes als Herzenssache für sich und seine Umwelt ausmünzt, dann muß ja eine respektable theologische Arbeit herauskommen, die selbst die zünstige Wissenschaft zur Anerkennung zwingt. So ist es in der Tat; ihre Schriften und münds

lichen Zeugnisse bestätigen das mannigsach.

Ein kurzes Wort über die Eregetin. Die Eregese ift ja ber Schlüssel, ber bas Heiligtum biblischer Wahrheiten aufschließt. Diesen Schlüssel handhabte fie meisterhaft. Ihr Lehrmeister in dieser Runft mar die Liebe zur Wahrheit, schließlich zu bem, ber biese Wahrheit in sich befaßt. Ihr Borrecht als "Theologin nach dem Geist" benützend, ließ sie all den Streit der Theorien, mit denen sich die zünftigen Theologen abgeben müffen, beifeite, verftand es aber sehr wohl, sich die kostbaren Wahrheiten, die als Ergebnisse jener Rampfeswahrheit heraussprangen, zu eigen zu machen und in wohltuenofter Form barzubieten. Ein sicheres Taktgefühl und eine heilige Wahrheitsliebe, Eigenschaften, die ihrem äußerst intensiven Umgang mit ber Schrift erwuchsen, bewahrten fie bavor, sich in Einseitigkeiten und Uberschwenglichkeiten zu steigern, in die gerade geiftliche Schriftstellerinnen nicht selten hinein= geraten. Ihre in strenger Selbstzucht herangereifte Geistes= art gab bem Gefühlsleben sein gebührendes Recht, ohne dem willengestaltenden Denken seine ihm in der theolo= gischen Darbietung zukommende Vormachtstellung irgendwie zu verkümmern. Die äußerst glückliche Harmonie inneren Lebens, die alle ihre Schriften so anziehend und erwärmend durchströmt, ist ein Abglanz der Harmonie ihrer Persönlichkeit, zu der sie angelegt mar und die sie in ernster Lebensarbeit unter viel Umgang mit Gott in sich ausgestalten ließ. Es wäre sehr verkehrt, anzunehmen, sie habe in einem gewissen Selbstbewußtsein mit ihren reichen Gaben die Menschen beglücken wollen. Nie hat fie sich zum Reden oder Schreiben gedrängt; sie hat viels mehr in der rechten Weiblichkeit, die allezeit die höchste mehr in der rechten Weiblichkeit, die allezeit die höchste Iierde ihrer Persönlichkeit gewesen ist, auf Anregung gewartet, die sie es gewagt hat, hervorzutreten. Ihre "Nachklänge aus Bibelstunden", die unter dem Titel "In der Felsenkluft geborgen" erschienen sind, entstanden auf dringenden Wunsch der Zuhörerinnen, und von ihrem weitverbreiteten Andachtsbuch "Sprich Du zu mir" sagt sie selbst, sie hätte sich nicht daran gewagt ohne bestimmte Anregung. So ist es denn nicht verwunderlich, daß ihre die Bibel auslegenden Schriften eine abgeklärte Reise enthalten: aus dem wohlverstandenen Zusammenhang eines Ganzen heraus ersätt dringen sie hei aller Kirze in die Ganzen heraus erfaßt bringen sie bei aller Rurze in bie Tiefen des behandelten Gotteswortes ein und reichen es in willenschärfender Anwendung dem Andächtigen so dar, daß er, nach mehr verlangend, den Quell dieser Weis= heit aufzusuchen sich gedrungen fühlt. Der Versuchung, der manche Schreiber von Andachtsbüchern erliegen, daß sie an ein Bibelwort eigene religiöse Weisheit anhängen, entschlägt sich die Eregetin; fie legt aus, nicht ein und unter. Man vergleiche nur zur Bestätigung die Andachten der ersten beiden Juniwochen. Wer Dora Rappard als Exegetin kennen und schäßen lernen will, der lese einmal das Rapitel Rolosser 3 aus "In der Felsenkluft geborgen".

Der für einen biblischen Exegeten notwendige historische Sinn eignete unsrer Mutter in hohem Maße und ist so oft für ihre Meinung und Entschließung entscheidend gewesen. Geniale Naturen setzen sich wohl über

geschichtliche Bindungen und Zusammenhänge hinüber; fie ließ der Geschichte ihr Recht. Ob ihr das bischöfliche Haus, bem fie entstammte, ben Geschmack am Siftorischen vermittelt hat? Sie besaß ihn jedenfalls in ausgesprochener Beise. Wenn andre nicht soviel Wert barauf legten, ihr war es mehr als ein lieber Gedanke, wenn die Chrischona, der Ort ihrer späteren Lebensarbeit, mit dem Miffionshaus in Bafel die Bersonalunion, die in der Person des ehrwürdigen Spittler beide Häuser verband, auch zum Ausdruck brachte und pflegte. Die Rechte der historischen Kirchen, die ja manchmal und naturgemäß in ber Chrischonaarbeit zur Diskuffion ftanden, konnten jedenfalls bei ihr auf ein besonderes Berständnis rechnen. Wir glaubten, in ber Darstellung diesen Zug nicht übergehen zu sollen, wo es sich um die Bürdigung des Theologischen in ihrer Persönlichkeit handelt. Das köstliche Buch "Lichte Spuren" ist wohl ber reinste, ihr von vielen verbankte Ertrag biefer Seite ihres fein schwingenden Wefens geworden.

Aber mit dem allein ist die Hauptsache, um die es sich in diesem Zusammenhang bei Dora Rappard handelt, noch nicht berührt. Das eigentliche Gepräge hat doch auch ihrer christlichen Persönlichkeit wie so mancher andern jenes eigenartige Erlebnis gegeben, das man mit dem Namen der Heiligungsbewegung zusammenzusassen pflegt. Die gewaltigen Glaubensversammlungen, die Pearsall Smith 1875 in Brighton zusammenrief, sehen auch unsre Mutter an der Seite ihres Gatten unter den Teilnehmenden. Die Lehre war, daß durch völlige, rückhaltlose Übergade un den Herrn dem Gläubigen augenblicklich eine berartige Glaubensenergie zuteil werden könne, daß er zu der bereits in seinem Besit befindlichen

Rechtfertigung durch den Glauben, wie die Reformation sie gelehrt habe, auch die "Heiligung durch den Glauben", wie die neue Formel geprägt wurde, empfinge. Es set damit ein Maß des Sieges über die Siinde gegeben, das feine Grenze eben nur im Glauben finde: bei völligem Glauben völlige Befreiung, bei halbem Glauben halber Sieg. Smith ging kühnlich weit in seinen Behauptungen, man könne kraft des reinigenden Blutes "kein Bewußtsein von Abertretungen haben", und hoffte, falls von vielen dieser Glaube von Augenblick zu Augen= blick festgehalten werde, eine weitreichende Evangelisation, womöglich der Welt. Diese Glaubensparole wirkte da= mals mit der Rraft eines originalen Neuen ungemein segensreich in die weitesten Rreise hinein; eine Sieges= fanfare des Glaubens ging in die Welt hinaus. Der Heiland, von dem ganzen Herzen ergriffen, war wieder eine, ja die Macht in den Ergriffenen. Diese Zeit ist die Geburtsftunde der neueren Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. Daß auch eine schwärmerische Richtung bis zur Zungenbewegung ihren Ursprung auf biese Zeit zurückführen kann, daß sich Oberflächlichkeiten in ber Smithschen Lehre finden, die dann ihren Weg auch in die Theologie des neueren Pietismus hineinge= funden haben, daß sich Bedenkliches eingeschlichen hat, das vor einer gründlichen biblischen Dogmatik nicht beftehen kann, das alles hindert nicht daran, festzustellen, daß dieses ganze Erleben damals vielen etwas ungemein Belebendes brachte, so daß sie jene Zeit als besondere Segenszeit stets gepriesen haben. Auch Dora Rappard hat sich im Geift dem Zeugnis deutscher Theologen angeschlossen, die damals bekannten, "daß ihnen kaum je= mals eine solche Förderung in ernster Selbsterkenntnis,

Bertiefung in ben praktischen Gehalt wichtiger Schrift= mahrheiten, herzlicher Bruderliebe, Freudigkeit des Glaubens und des Gebets und Rraft zur Heiligung zu-teil geworden ist." Unter den Unterzeichnern seien nur genannt: Bank, Nink, Dr. Wangemann, Dr. Warneck, Müllensiefen, eine Gemeinschaft, deren man sich nicht zu schämen braucht. In "Des Christen Glaubensweg, Blätter zur Weckung und Förderung des christlichen Lebens", von ihrem Gatten unter ihrer regsten Anteil= nahme herausgegeben, fand diese neue Glaubensrichtung ihr Organ in schweizerischen und deutschen Landen, und zwar bei aller entschiedenen Bekenntnisfreudigkeit doch in vollster, heiliger Nüchternheit. Auch den späteren Wirrungen und Überschwenglichkeiten blieb unsre Mutter fern, und wo selbst führende Persönlichkeiten schwankten, be-wahrte ihr weibliches Feingefühl auf der Grundlage eines gesunden Glaubenslebens sie vor Irrtum. In der ersten und wohl einzigen Zungenversammlung in H., der sie beiwohnte, sagte sie: "Ich kann ein unangenehmes Gefühl nicht überwinden und kann nicht glauben, daß etwas, das wirklich meinen geliebten Herrn verherrlicht, mir so unsympathisch sein könnte." Ihr Standpunkt blieb im ganzen der des gesunden biblischen Pietismus. Seine Engen und Aberängstlichkeiten, die bei manchen zutage traten, zeigten sich bei ihr nicht, so daß alle ihre Bücher dis zum "Frohen Alter" den Standpunkt eines abgeklärten Biblizismus vertreten und in wohltätigster Weise wirkliches Lebensbrot darbieten. Das alles verstand sie in jener feinen Form darzureichen, die ihr ihre bichterische Begabung zu gestalten erleichterte.

Wenn in diesem Zusammenhang noch auf ihre homisletische Fertigkeit hingewiesen werden barf, so muß gesagt

werden, daß die Einteilung ihrer Textbehandlung durchaus schulgerecht, manchmal geradezu klassisch war. Dazu trat die Fähigkeit, ihre Gedanken mit einem beachtenswerten Reichtum von treffendsten Beispielen zu beleuchten, die sie teils ihrem Gedächtnis, teils ihren mit Vienensleiß hergestellten Aufzeichnungen entnahm. Als eine ganzeigenartige Gabe sei noch ihr Passionsbüchlein "Die heilige Woche" erwähnt, bemerkenswert einmal als ein beachtenswerter Bersuch einer Harmonistik der Leidensgeschichte, dann aber auch als ein Beweis für die treffende Art, in der sie durch die eingestreuten Liederverse das Gewissen des Lesers zu treffen verstand.

Wenn man endlich bedenkt, daß hinter all diesem Arbeiten und Wirken eine durch ihren Herrn lebensvoll ausgestaltete, geheiligte, ganz dem Dienst hingegebene Persönlichkeit stand, dann begreift man die kraftvollen Ewigkeitswirkungen, die von dieser echten, ihre Weiblichkeit niemals verleugnenden Frau ausgegangen sind.





# Mutter.

## Als Dichterin.



darstellen als der innere Werdegang einer Seele. Aber auch da können wir ein stusenweises Wachstum erkennen und vielleicht schriftlich sestlegen. Das Moment jedoch, das einen Menschen zum Dichter macht, ist einsach nicht zum Ausdruck zu bringen.

Dora Rappard wurde nicht eine Dichterin; sie war es. Das Kindlein vom Meeresstrand auf Malta barg einen Schatz in seiner kleinen Seele, der sich im Lauf der Jahre in solcher Schöne und Reinheit verklärte, daß er nicht verborgen bleiben konnte. Tausende haben sich daran erfreut, und viele sind dadurch dem Herrn der Herrlichkeit näher gekommen. Denn von Ihm hat sie die Gabe empfangen, und für Ihn wollte sie singen und spielen in ihrem Herzen.

Ein äußerst schlichtes Buch enthält die ersten Gedichte, die aufgeschrieben worden sind. Damals war Dora vierzehn Sahre alt. Ihrer Umgebung entsprechend gab sie

ihren Empfindungen in englischer Sprache Ausdruck, so daß wir leider keines der feinen Lieder hier bringen können. Sie besingt ben Olberg, den sie liebt, weil Jesus hinaufgezogen war, um zu beten; früh Bollendeten ruft sie Worte der Himmelshoffnung nach; einem Kindlein erfleht sie zur Taufe Gottes Segen; es erklingt ein Weihnachtslied; Anbetung steigt zum Herrn empor, dazwischen Bitte um Rraft und Troft. In jungen Jahren schreibt sie ein Gedicht, das die Uberschrift trägt: Rechtfertigung und Heiligung. Dann finden wir Naturschilberungen, Geburtstagslieder, Rlänge aus dem Familienleben. Zum Beispiel wird das liebe, alte Rlavier befungen, an dem fie und ihre Geschwister geübt haben, bis es fast keinen Ton mehr von sich gab, und das nun einem neuen Instrument Plat machen sollte. Dann ift's ein Beimwehlied, das fie anstimmt, ein Sehnen nach dem himmlischen Jerusalem, nach Vollkommenheit. Es sind der Dichtungen so viele, daß mir sie nicht weiter aufzählen können; wir sehen nur, daß Dora singen mußte, weil sie nicht anders konnte.

Als sie im Jahr 1859 östers leidend war, durste sie mit einer befreundeten Familie zur Erholung nach dem Karmel ziehen. Vier Wochen verbrachte sie im Kloster auf der luftigen Höhe. "Es war wunderschön," schreibt sie, "unendliche Ahnungen und dichterische Begeisterungen hoben meine Seele. Vor lauter zitternder Empfindung brachte ich oft kein Wort hervor. Eine Freundin sagte mir einmal, sie habe eine solch hohe und ideale Aufsassung von der Dichtkunst, daß sie lieber gar nichts zu schreiben versuche, als etwas Geringes zu leisten. Das leuchtete mir ein, und ich dachte: so willst du es auch halten. Aber es ging nicht! Das Bögelein muß singen, wenn es auch

keine Nachtigall ist, und ich mußte ab und zu den Empfindungen Ausdruck verleihen, die mich fast erstickten."

Schon die Lieder des Kindes verraten ein tiefes Seelenleben. Mit 16 Jahren schreibt sie ausnahmsweise ein deutsches Gedicht über die Worte: "Er hat ein Gedächtnis gestiftet Seiner Wunder, der gnädige und barmherdige Herr" (Ps. 111, 4).

> Ich will von Seinen Wundern singen, Die Er, der Mächtige, vollbracht; Sein Preis und Ruhm soll weit erklingen In dieser Welt, die Er gemacht.

Dann zählt sie Seine Wunder auf, wie sie in der Gesichichte Seines Bolkes verzeichnet sind und wie die herrsliche Natur sie uns vor Augen führt. Ist mit diesen Wundern die Fülle erschöpft? Groß und herrlich sind sie; aber es muß etwas noch Größeres geben:

Dies ist's: Er sandte den Geliebten, Den Sohn, der Leben uns erwarb, Dies ist Sein Wunder, hehr und herrlich, Daß Jesus, der Erlöser, starb.

An dieses Wunder will ich benken, Dies Wunder möchten Engel schaun, In dieses Wunder will ich senken Mein ganzes Herz und Ihm vertraun.

Das Wunder, dieses Gott-Erbarmen, Set meine Labung, tröste mich. O Wunder! mich, den ärmsten Armen — O Wunder! Tesus liebt auch mich!

Während eines Aufenthaltes in Saffa im Suli 1866 erweckten die brausenden Meereswogen in der Seele der Jungfrau ein Gedicht, das bald darauf ohne ihr Zutun

abgeschrieben, auf ein Blättchen gebruckt und weit vers breitet wurde. Es ist: "Seegräschens Bergungsort." Uns zähligen haben die Verse vom hohen Fels in der schäus menden See und vom kleinen Seegräschen sein und zurt wohltun dürsen. Worte wie diese:

> "Und kommen die kalten Wogen auch Und wollen losreißen dich, So denke nur: "Mein Fels ist stark" Und klammre dich fest an mich!

Seegräschen brückte die Auglein zu Und traute dem Felsen blind. "Se schwächer ich — je stärker du!" So sang das sel'ge Kind" —

haben manchem sturmgepeitschten Herzen ben Weg zum Retter und durch Ihn zur Ruhe gewiesen.

Vom Jahr 1867 an mehren sich die deutschen Gebichte, und nach und nach verschwinden die englischen sast ganz.

Warum das?

Es fiel uns beim Ordnen der Bücher unfrer heimgegangenen Mutter ein kleines Testament deutscher Ubersetzung in die Hand. Das erste weiße Blatt enthält die Worte:

"Um feligen, unvergeglichen 22. April 1867, Oftermontag.

Dein Volk ist mein Volk — Deine Sprache meine Sprache — Dein Gott mein Gott!"

Das war's. Die Wendung, die ihr äußeres Leben nahm, ließ das innere nicht unberührt. Fortan pries Dora in deutscher Zunge ihren Herrn. Die Brautgedichte haben wir an andrer Stelle schon erwähnt. "Du bist unendlich gut," klang es bamals in ihrem Herzen, und fo tönte es weiter in Freud' und Leid, in Licht und Nacht, in Liebesreichtum und Einfamkeit, in der Flüchtigkeit der Tage dis zur Pforte der Ewigkeit.

Vier Manuskriptbücher, teure Vermächtnisse der edlen Dichterin, liegen vor uns. Sie enthalten mehr denn fünfbundert Gedichte und Lieder, deren viele Gemeingut der Christenheit geworden sind. Wenn in einer großen Bersammlung das kostbare Lied:

O du Lamm Gottes, Du haft auf Golgatha Herrlich gesieget, Amen, Halleluja!

gesungen wurde, oder am Sonnabend die erquickenden Worte ertönten:

Der Tag hat sich geneiget, Der Sabbat kommt heran, Die ird'sche Sorge schweiget, Die Arbeit ist getan;

wenn Gotteskinder mit innerem Verlangen das Lied ansstimmten:

Es harrt die Braut so lange schon, D Herr, auf Dein Erscheinen,

und es betend ausklang: "O komme bald, Herr Jesu!"
— dann tönte in Indrunst Dora Rappards Stimme durch. Sie vergaß, daß sie die Dichterin der Lieder sei; sie ging auf in dem Verlangen, ihren Heiland zu verherrlichen, und in der Freude, ihre Brüder und Schwestern mitziehen zu dürsen.

Das Lied "Vor meines Herzens König leg' eine Gab' ich hin" ist eines ihrer bekanntesten und verbreitetsten.

Uber seine Entstehung schrieb sie ihrem Gatten folgende Borte, die keiner meiteren Erklärung bedürfen: "Diese Berse Böllige Ubergabe' entstanden in der herrlichen Segenszeit nach Orford, als ich Dich immer mehr her= geben mußte für ben Dienst bes herrn und Seiner Ge= meinde." Der Herr blickte gnädig auf das Opfer und verwandelte es in ungeahnten Segen. — Manche Erinnerungen knüpfen sich an bas Lieb.

Eine vornehme, alte Generalswitwe suchte Frau Rappard auf. "Ich lese und singe Ihr Lied , Vor meines Herzens König' mit innerer Bewegung, und es soll auch die Sprache meines Herzens sein," sagte fie, "aber eines kann ich nicht verstehen. Wie können Sie ,arm und menia' nennen, was die Hingabe des eigenen Willens bedeutet?" Demütig erwiderte die also Gefragte: "Erzellenz, mein Wille, mein eigenes Ich ist in Wahrheit etwas Armes und Geringes gegenüber ber Macht und Herrlich= keit meines Königs. Es ist pure Gnade, wenn Er die Gabe annimmt."

Ein andres Mal war es eine Diakonisse, die aus ihrer Unstalt, in der gang besondere Hingabe an den Herrn verlangt wurde, berichtete. Unter anderm fagte sie, das Lied "Vor meines Herzens König" spreche gang ihre Gesinnung aus. "Das kann ich verstehen," meinte bie liebe Mutter, "benn das war der Ausdruck meines Herzens, als ich mein Alles dem Herrn auslieferte." Faft ungläubig entgegnete die Schwester: "Sie haben die Berse gedichtet? Ach nein, das ist unser Lied!"

Dora Rappards Gedichte, die zumeist auf St. Chrischonas Söhe mit dem weiten Himmel und unbegrenzten Horizont entstanden sind, geben fast immer himmlischen

Rlana.

Mutter.

Es gelüstet uns, jedes einzelne ihrer Lieder und seine Bedeutung hervorzuheben. Das ist unmöglich; denn Blatt um Blatt würde sich füllen mit. Kostbarkeiten, und wir müssen doch eilen, um andre Seiten der reichen Seele zu beleuchten. Aber auf einige Lieder sei noch eingegangen!

Einen Namen nenn' ich euch, O, es ist ihm keiner gleich! Name voller Lebenssaft, Name voller Ruh' und Kraft: Jesus!

ist das Lieblingslied vieler Gotteskinder. Weht einem nicht etwas wie Himmelsluft entgegen bei den Worten:

In des Tages Hig' und Laft Bift Du meine füße Raft; Mag da kommen, was da will, Tönt's im Herzen leis und ftill: Jesus!

Ober geht nicht ein heiliger Schauer burch die Herzen beim Singen bes Liebes: Er hat mich Freund genannt?

Sein Freund! Sein Freund! — Es schallet Dies Wort in meiner Brust.
Sein Freund! Sein Freund! Es wallet Mein Herz in sel'ger Lust.
Er, der in Todesnächten
Die Hölle überwand,
Der Held zu Gottes Rechten,
Er hat mich Freund genannt.

Mehrere Lieber hat Dora Rappard aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, und zwar in freier Weise, so daß der Sinn wohl unverändert blieb, aber das Ganze wie aus einem Guß war. Dadurch sind Juwele in unsern Liederschaft gekommen. Eins davon ist:

Mimm mein Leben, Jefu, Dir Ubergeb' ich's für und für,

mit ber letten tiefen Bitte:

Mimm mich felbst und laß mich fein Ewig, einzig, völlig Dein!

oder:

In der Felsenkluft geborgen Sicher vor des Sturms Gebraus, Still und froh und ohne Sorgen Ruh ich nun auf ewig aus!

Unter Freudentränen, wie sie einmal bezeugte, übersetzte fie im Jahr 1874 bas Lied:

O sel'ge Erlösung, m heiliges Blut! Ich tauche mich gant in die purpurne Flut.

Es sollte fast ein halbes Jahrhundert später ber lette irdische Rlang sein, der an ihr Ohr tonte.

Das schon erwähnte Lied:

Es harrt die Braut so lange schon, D Herr, auf Dein Erscheinen; Wann willst Du kommen, Gottessohn, Zu stillen all ihr Weinen Durch Ociner Nähe Seligkeit, Wann bringst Du die Erquickungszeit? D komme bald, Herr Jesu!

ift auf eine Anregung ihres Gatten hin entstanben.

Sie suhren nach einer Komiteesitzung in Basel langs sam den Chrischonaberg hinauf. Nebeneinander im Chaisschen sitzend, sprachen sie über göttliche Dinge. "Wenn du wieder ein Lied dichtest, sollte es eins von der Wieders

kunft des Herrn und der Bereitschaft dafür sein," sagte er. Alsbald sing eine Saite in ihrem Innern an zu schwingen, und daheim angekommen, nahm sie die Feder zur Hand und schrieb in einem Zug Vers um Vers nieder, bis es ausklang in den Worten:

Wir sehnen uns, mit Dir zu sein Bei Deiner Hochzeitsfreude.

D Sesu, sieh, wir harren Dein, Geschmückt in Deinem Kleide!
Wir schauen freudig himmelwärts, Und immer lauter ruft das Herz:

D komme bald, Herr Sesu!

Zuweilen wurden der Dichterin auch Melodien vorsgelegt mit der Bitte, Lieder dafür zu machen. War es ein Auftrag vom Herrn, gab Er ihr auch wunderbares Gelingen. Einer solchen Bitte verdanken wir zum Beispiel das Gebetslied, das der Chor der Chrischonabrüder so besonders schön singt:

Heiland, führe Du Mich dem Himmel zu, Wo Du wohnst in Herrlichkeit!

Die Lieder von Dora Rappard wurden, was hier vorgreifend erwähnt sei, in verschiedene Gesangbücher aufgenommen. Den größten Reichtum aber besitzen die Gesmeinschaftslieder, und die Chrischona-Gemeinschaften schägen sich glücklich, auf diese Weise in unlösslicher Berbindung mit ihrer Frau Inspektor zu bleiben.

Auch in andern Erdteilen, besonders in Amerika, werben ihre Lieder gesungen. Es war ihr gegeben, in ebler Form und Sprache den zu preisen, der mit Seiner Liebe die ganze Welt umfaßt. Aberall haben die Seelen das

gleiche Bedürsnis, und darum öffnen sie sich den Klängen, die aus der Heimat zu ihnen herübertönen und ihnen sagen:

Niemand kann nah' sein wie Tesus, Ja nahe zu jeder Frift. Um äußersten Ende der Erde Er stets bei den Seinen ist; Denn in ihrem Herzensgrund wohnst Du, Mein König, Herr Tesu Christ!

Daß so viele Lieder, die mit dem schlichten D. R. unterzeichnet waren, Romponisten fanden, zeigt, wie sehr die Dichtungen von Herz zu Herz gingen. Der liebe musiskalische Nachbar in Riehen, eine ihrer Enkelinnen und viele andre haben dazu beigetragen, daß Dora Rappards Worte landauf, landab gesungen werden. Nein, nicht ihre Worte, sondern die, die der göttliche Meister ihr gab. Denn sie sprach es oft aus, daß ein Gedicht ihr geschenkt worden sei, daß sie mit dem inneren Ohr die Verse vorsnommen habe.

Eines Morgens hörte sie, wie von Engelstimmen ge-

sungen, das Lied:

Hinab, hinab, ins tiefe, enge Tal; Bom Himmel leuchtet dir der Gnade Strahl!

Wie vielen Menschen hat es seither Engelsdienst tun dürfen, also daß sie im Tal der Demut die Wahrheit des letzten Verses bezeugen konnten:

> Sinab, hinab! — Geh willig nur und gern: Dort in der Tiefe triffft du deinen Serrn!

Unste damals noch junge Mutter ging einst allein durch den Wyhlener Wald, um die Talstation zu erreichen.

Herbst war's. Welkende Blätter wirbelten von den Bäumen und sielen zu Boden. Da tönte und flutete es mit Macht in ihrer Seele. Bei ihrer Ankunft im Dorf kauste sie vor Abgang des Zuges schnell Papier und Bleistift, um niederzuschreiben, was ihr Inneres durchrieselte. So entstand das herrliche Lied:

Was ist's, o ihr welkenden Blätter, Was flüstert ihr in mein Ohr? Es ist mir, als hört' ich das Echo Bon einem herrlichen Chor.

Fünfzehn Strophen reihten sich aneinander, eine schöner und tiefer als die andre. Und als sie später ihren Kindern die Worte sang, da zitterten ihre Herzen vor ahnender Freude, und sie wußten es:

> Dies Land, wo alles welket, Ist meine Heimat nicht, Mir winkt ein ew'ges Erbe In ungetrübtem Licht.

Juweilen geschah das Wunderbare, daß sie gleichzeitig die Melodie zu einem Gedicht hörte und beides, Worte und Noten, niederschreiben konnte. Können wir uns vorstellen, was da ihre Seele an Poesie und Jubelklang erfüllte? Und wie muß es erst sein, wenn sie nach Offensbarung 14, 1—5 auf dem Berg Zion steht und vor dem Lamm Gottes mit einer Stimme als der Harsenspieler ein neu Lied singt?

Musikbegabt, wie sie es war, hat sie auch Melodien zu Liedern andrer Versasser gemacht. Manche Gedichte aus den "Maiblumen" wurden durch sie vertont, und das Lied "O Ursprung des Lebens", das ihr besonders teuer war und das sie so oft betete, mußte endlich seine Melo=

die erhalten. Dies geschah in mehreren Fällen und zeigt uns, daß Dora Rappard in Wahrheit sprechen konnte:

> Mein Leben ift ein Lobgesang; Denn trot der Erde Stöhnen Bernimmt mein Ohr den süßen Klang Bon Salems Friedenstönen.

Lange blieben ihre Gedichte unveröffentlicht. Der "Glaubensbote" durfte hin und wieder seinen Lesern eines bringen, und Familienglieder und Freunde labten sich an der teuren Mutter Gesang. Auch die "Gemeinschaftslieder", die E. H. und D. Rappard im Jahr 1875 herausgaben, enthielten einige ihrer Lieder, doch ohne Namensnennung. Aber sonst waren ihre Herzensergüsse im Schreibtisch einsgeschlossen. Immer neu sprudelte die Quelle, immer klarer. Sollten nicht weitere Kreise sich daran laben dürsen?

Während des Wohnens in Basel war es, im Jahr 1888, daß Mutters Schwager, Herr Paul Rober-Gobat, sie bat, eine Sammlung geistlicher Lieder und Gedichte herauszugeben. Mit Freuden übernahm sie die Ausgabe und sand sich auch bereit, mehrere ihrer eigenen Gedichte einzusügen. Das Buch erhielt den Titel: "Im Heiligtum." Nach innen und außen mit großer Liede und Sorgsalt ausgestattet, wurde sein Erscheinen freudig begrüßt. Die Rezensionen lauteten sehr günstig. In einer derselben heißt es:

"Man spürt überall die sinnige Hand, die alle diese Blüten gepflückt und zum schönen Kranz gewunden — und dann hat die Verfasserin eigene Blumen hineinges slochten von so eigenartiger Schönheit und wundersamem Duft, daß man sich beim Durchblättern immer wieder freut, das "D. R." unter einem Liede zu sinden."

Nun war sie mit der ihr von Gott verliehenen Gabe an die Öffentlichkeit getreten. Die Herzensklänge hatten ein Scho geweckt, und man verlangte bald nach einer Ausswahl nur eigener Dichtungen. Im Jahr 1899 willsahrte sie dem Wunsch. Ihr Gatte, C. H. Rappard, schrieb das Vorwort dazu; sie barg sich ja so gern hinter ihn.

Die Worte "Fort, fort, mein Herz, zum Himmel", die ben Titel des feinen Bandes bilden, sind einem geistlichen Bolkslied entnommen, das ihr heimgegangener Sohn August besonders gern gesungen hat. Sie geben auch den Ton an, der die meisten Gedichte durchzieht.

Die herzliche Aufnahme, die das kleine Werk fand, war der Dichterin fast eine Aberraschung. Bon vielen Seiten erhielt sie Zuschriften der Anerkennung und des Dankes, und die Besprechungen in der Presse waren sehr ermutigend. Es wäre nicht im Sinn unser Mutter, in diesen Blättern zu wiederholen, was von der Krast und Zartheit ihrer Poesie gesagt wird. Manche derer, die dies Buch lesen, werden wohl die Sammlung kennen und darum wissen, was ihnen die Lieder gewesen sind, heute noch sind, und welchen Ewigkeitswert sie entshalten.

Nur ein Brief sei mitgeteilt: "Eine recht betrübte Witwe, die sich schwer in ihre Einsamkeit sinden kann, möchte von Herzen danken für das Lied: An des Baters Hand. Die Worte: Gib mir nur Deine Hand, dann bangt mir nicht — haben mir soeben herrsichen Trost gebracht. Ja, nur an Seiner Hand weiter, dann wird es gehen."

Aus Frankfurt a. M., von einem emeritierten Lehrer, ber wohl eine Anzeige des Gedichtbandes gesehen hatte, kam eine Karte folgenden Inhalts:

"Dreißig Jahre find bahingeschwunden, Seit ich in der Trauung Weihestunden, Dort in Beuggen einst die Orgel schlug. Bitte, mir zum freundlichen Gedenken Ihre schönen Lieder nun zu schenken, Uls die Frucht, die jene Stunde trug."

Daß dieser Wunsch gern erfüllt wurde, ist selbstwerständlich.

Gine zweite Auflage von "Fort, fort, mein Herz zum himmel" wurde nötig und erschien im Sahr 1908, manche neue Lieder bringend.

Und weiter sprudelte die Quelle; denn das Herz der Dichterin wurde nicht alt. Mehr als früher sah sie, um mit ihren eigenen Worten zu sprechen,

Aus bangen Todeswehen, Aus Lieben und aus Leiden

ihr Lied entstehen. Aber singen mußte sie.

Der herzlichen Bitte, auch diese Gedichte zu veröffentslichen, willsahrte sie endlich im Jahr 1923. "Abendglocken" nannte sie den wertvollen kleinen Band. Die "Lieder des Leides" gab sie preis in der Hoffnung, verwundete Herzen trösten zu können. Die Berse über das Abendmahl des Herrn "Dies tut zu Meinem Gedächtnis" stellte sie mit Freuden an den Ansang ihrer Sammlung. Es sollte ein Bekenntnis sein dessen, was ihr das große, überaus wichtige Gnadenmittel als Stärkung des Glaubens aewesen ist.

Die letzten Seiten enthalten Dora Rappards kleines Werk über Johannes Hus zur fünfhundertsten Gedenksfeier seines Martyriums, 1415—1915. Damals war es als Einzelausgabe gedruckt worden, aber bald vergriffen.

Mit großer Liebe, fast mit Begeisterung hatte sie den 315 klus von Bildern aus dem Leben des Glaubenszeugen gedichtet, und es war ihr ein Herzensanliegen, das Vorsbild des tapseren Mannes besonders der Jugend erneut vor Augen zu stellen.

.

"Mutter als Dichterin," heißt dieses Kapitel. Wir durften einen Blick tun in ihr tieses Gemüt, und nur ungern trennen wir uns von der Poesie, die uns umgibt. Da liegt noch ein weiß gebundenes Heft. "Liebeslieder" schrieb ihre Hand darauf, und die Zueigenung heißt "Dir". Es enthält alle Gedichte, die zarten, innigen, die ihrem Berlobten und Gatten galten. Nach seinem Heimgang, wohl beim Ordnen seines schriftlichen Nachlasses, hat sie sie also gesammelt. Das Begleitwort dazu, das ja nie unter seine Augen kam, ist in seiner Schlichtheit so ergreisend, daß wir es abschreiben müssen:

"Ich habe dies Sträußchen Liebeslieder zusammensgebunden, mein Heinrich, und hätte es gern in dieser Form noch einmal in deine teure Hand gelegt. Ach, ich kann das jest nicht mehr; aber es hat mir wohlgetan, alle die sestlichen Gelegenheiten noch einmal an meinem Geistesauge vorbeigehen zu lassen. Du hast die vergildsten Papierchen alle so treu ausgehoben! Du warst so groß und doch so zart! Du hast mich so liebgehabt und ich dich! Wie hast du es mir noch am Morgen deiner Abreise so warm und innig bezeugt! Du hast so gern das Wort wiederholt:

"Die Liebe höret nimmer auf."

Und du fügtest bei: "Gewiß, im Vaterhaus wird alles noch viel schöner und vollkommener sein."

Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn bei Jesu, ber dir und mir der Allerliebste ist! Du wartest auf mich bei Ihm. Ich komme! Jesu Gnade wird mir durchhelsen, wie sie dir durchgeholsen hat. Amen."

Es ist geschehen.

Auf der letzten Seite des weißen Heftes steht das Ges dicht: Jesus allein. Der Schlußvers lautet:

Und nun, da Du von meiner Seit'
In Deine sel'ge Ewigkeit
Mein' Erdenlieb' entrücket,
Nun flieh' ich Dir noch näher zu;
Im bittern Schmerze bist doch Du
Der Trost, der nich beglücket.
So nimm mich Dir aufs neue hin,
Nimm Leib und Seele, Geist und Sinn!
Mein Witwenstübchen sei voll Licht
Von Deinem heilgen Angesicht!
Denn Du allein, o Issu mein,
Rannst meinem Herzen alles sein!

**203** 

Das allerlette Gedicht unser Mutter, das sie mit der bekannten violetten Tinte in schöner, klarer Handschrift niedergeschrieben hat, bilde den Schluß dieses Abschnittes! Es ist auch das letzte Lied in den "Abendglocken".

Sie schickt ihm die Bitte voraus:

O bürft' ich eines, eins noch singen, So recht zu meines Heilands Shr!

Der Wunsch ist ihr erfüllt worden.

#### Er, nur Er.

Er ist mein Erlöser, der am Kreuze starb, Er, der mir das Leben durch Sein Blut erwarb; Er hat mich geliebet, Er hat mich erkauft; Er hat Ihm zu eigen mich mit Geist getauft.

Er ward meiner Seele Herr und Bräutigam, Er hat mich behütet wie ein Hirt sein Lamm. Er hat mich geleitet gnädig Jahr um Jahr; Er trug mich in Schwachheit, schützte in Gefahr.

Er gab Kraft zum Streiten in dem heilgen Krieg, Er, der Aberwinder, gab mir Seinen Sieg. Er, die wahre Sonne, macht im Leid mich froh; Er ist ein und alles, Er ist A und D.

Er wird mit mir wandern durch das dunkle Tal, Er wird heim mich bringen in den Himmelssaal. O, wie wird es klingen in der Sel'gen Heer! O, wie werd' ich singen, ewig: Er, nur Er!





## Mutter.

### Als Schriftstellerin.

dicht jeder Dichter ist ein Schriftsteller, und nicht jeder Schriftsteller ist ein Dichter. Wenn aber, wie bei Dora Rappard, beides zus jammentrifft, erhalten die Darbietungen ein

besonders feines und tieses Gepräge. Sie wußte lange nicht, daß sie auch schriftstellerisch begabt sei. Iwar weisen ihre zahlreichen Tagebücher aus jungen Iahren schon darauf hin, und ihre Briefe sind ungemein anschaulich geschrieben. Aber sie meinte, es sei selbstverständlich, daß, sowie man die Feder zur Hand nehme, Wort an Wort, Sak an Sak sich reihe.

Wann fing ihre schriftstellerische Tätigkeit an? Man ist geneigt, zu sagen, als sie ihr erstes Buch schrieb, das Lebensbild ihres heimgegangenen Gatten. Es ist wahr, damals im Sahr 1910 gab Gott ihr Gnade, ein ganz kostbares Werk zu tun. Über es war wie eine reife Frucht, der viel herrliches Blühen vorangegangen war. Und diese

Blüten wollen wir zuerst beobachten.

Eine kleine Knospe finden wir Anno 1858, als Dora 15½ Jahre alt war. In ein altmodisch anmutendes Büchlein schreibt sie täglich kurze Betrachtungen über

einen Bibelspruch. Es ist bezeichnend für die nachmalige Berfasserin des Andachtsbuches "Sprich Du zu mir!" (1919), daß diese kindlichen Meditationen die ersten schriftlichen Aufzeichnungen sind, die vorgesunden wurden. Wie ihre Gedichte, so sind auch diese kleinen Andachten in englischer Sprache geschrieben. Doch soll in Übersetzung eine derselben folgen:

"Wie dünkt euch um Chriftus? (Matth. 22, 42.) Ich stelle mir vor, daß Tesus diese tiese Frage an mich richtet. Was kann ich antworten Ihm, der erklärt: Ich weiß deine Werke, Ihm, der meine innersten Gedanken kennt? Was kann ich sagen? Herr, ich glaube, hilf meinem Unsglauben! Herr, ich liebe Dich, o gib mir mehr Liebe! Ich möchte vor Ihm stille werden und sprechen: Laß mich Dich besser erkennen! Aber vor den Menschen sollen meine Worte und Taten deutlich und laut bezeugen, daß ich Christus sür den Sohn Gottes und den Seligmacher der Sünder halte."

803

Ist das Weisheit des Schriftstellers, in sich selbst und seinen Gedanken Genüge zu sinden? Ist es nicht das Höhere, in den Büchern und Schriften andrer zu sorschen und ihr Gutes zu genießen in leiser Ahnung eines schlummernden Talentes? Und das Höchste, sich in das Buch der Bücher, das ewige Wort Gottes zu versenken? Beides hat unsre Mutter in reichem Maß getan und wurde durch beides Jahr um Jahr besruchtet, also daß die Blüten sich immer mehr entsalten konnten.

Zwölf Bände liegen vor uns, die das Kind, die Jungsfrau, die Gattin, die Mutter und die Greisin gefüllt hat mit Schägen aus Büchern verschiedener Sprachen. Im

Jahr 1855 machte die jugendliche Dora Gobat in Montmirail die ersten Eintragungen, im Sommer 1923 schrieb im Schein der nahen Ewigkeit Dora Rappard das letzte Wort. Was diese Bände in steigendem Maß an Lebensweisheit, göttlichem Licht und Trost und ewigem Wert bergen, ist nicht mit Worten auszudrücken. Uchtundsechzig Jahre lang hat dieselbe teure Hand unzählige Seiten beschrieben und sich dadurch ein unvergängliches geistiges Gut geschaffen. Mit klarem Blick wählte sie aus Büchern und Zeitschriften das Beste aus und hielt es durch Abschrift sest. Dadurch sind Aussprüche und Gedichte der verschiedensten Menschen ausbewahrt geblieben, Worte, die sonst längst verweht, vergessen wären.

Dieses kostbare Sammeln war Dora Rappards bes beutendste Schriftstellerei früherer Jahre und hat ihre Sinne geschärft und ihren Geist bereichert. So sind die zwölf Bücher und besonders die letzten Bände wahre Goldgruben geworden. Gern würden wir viele Körnlein davon ausstreuen. Unstee Mutter kargte nie damit, und es war jedesmal ein Genuß, wenn sie mit ihrer klangsvollen Stimme Zitate oder Aphorismen, Predigtauszüge oder Gleichnisse, Poesie und Prosa, vorlas. Ein wenig dürsen wir auch jezt bei ihr verweisen und hören zuerst ein Gedicht in schweizerischer Mundart, das ihr als einer Mutter ganz besondere Freude machte, und das aus ihrem Munde so herzig klang:

E Schüteprob.

Bor etliche Jahrzehnte Isch in're frömde Stadt E gueti Muetter gftorbe, Betagt und läbessatt. Sie hät vor ihrem Scheide En Richter rüefe la Und hät em gseit, sie häbi En Sohn in Afrika.

.

Für dä föll er verwahre Ihr Bild und all ihr Guet, Sie wüsse scho, es seigi Bi ihm i gueter Huet.

Und i der Tat, da Richter Sich gsi en brave Ma, Rächtschaffe, klueg und ehrli; Me sötti meh so ha.

Er hät das Erb verwaltet Und glueget zu dem Guet, Als wär der Eigetümer Sis eige Fleisch und Bluet.

Viel Brief hät er versendet, Um zwüsse z' tue dem Soh, Daß d' Muetter sig verstorbe — Rei Nachricht ist druf cho.

Da ändli, nach sechs Sahre, Erschined mitenand Is Richters Hus drei Manne Us der Agypter Land.

Bo dene möcht en jede Der Muetter Erbschaft ha; En jede seit, er seigi De Sohn us Afrika.

De Richter ischt verläge, Doch nu en Augeblick; Dann weiß er d' Ufgab 3' löse, Wie Salomo mit Gschick. Er laht en Armbruft hole Und spannt sie mit der Hand Und hänkt als Schützeschiebe Der Muetter Bild a d' Wand.

Druf seit er zu de Manne: "Es mueß die Erbschaft ha Dä, wo — n — i d' Mitti träffe 's Herz vo der Frau dert cha."

Da grift der erst zur Wasse, Leit uf de Schaft de Pfil, Laht bald druf d' Saite schnelle Und trifft nüd wit vom Biel.

De zweit blibt nüd dihinne; Er spannt und zielet schnell, Schüst als en guebte Meister Fast wie de Wilhelm Tell.

Jest chunt de dritt o' Reihe, En Ma, fast wie — n — e —n Gich', Doch wo — n — er afaht ziele, Da bebt er und wird bleich.

Dänn rolled über d'Bagge 3wei heißi Träne — m — ihm; Uf d' Site wirft er d' Armbrust Und spricht mit lieser Stimm:

"Herr Richter, i verzichte Uf alles mitenand; Doch losed, gämmer 3' chaufe Säh Bild dert a der Wand!"

"Sab Bild ift nit 3' verchaufe," Seit jest der Richter mild; "S' ghört Eu mitsamt der Erbschaft, S' ist Eure Muetter Bild! Ihr händ ufs best bewise, Daß Ihr sind ihre Soh; Die säbe beede Schütze Empfanged ihre Loh!"

Und nun öffnen wir nacheinander ihre Bücher, um aus der Fülle eine ganz kleine Auslese zu bringen:

Alle unfre Schuldigkeiten, Die Gott von uns fordern kann, Sind hinaus auf. alle Zeiten Nun auf einmal abgetan. Einer hat sie übernommen, Alles ist in Richtigkeit, Und seitdem der Bürg' gekommen Ist es nicht mehr Zahlungszeit.

Des Lammes Blut. 2. Mofe 12, 7. 13.

Davor erschrickt die ganze Hölle, Und darauf ruhet die Gemein. Räm Satan auch bis an die Schwelle, So läßt das Blut ihn nicht hinein.

Antonius hatte ein Gesicht im Traum, wie die ganze Welt überzogen sei mit Negen und Schlingen, und seufzte vor Angst:

"Mein Herr Jesu, wer wird denn da hindurch= kommen?"

Da hörte er eine Stimme, die sprach: "Demut, Antonius, Demut kriecht überall durch!"

Es ist der größte Unverstand, vielen dienen und nichts leiden wollen. Melanchthon.

Pädagogik:

Reicht das Wort, — Die Rute fort; Reicht der Blick, — Dann spar das Wort.

Jonas brachte benen, die auf dem Schiff mit ihm waren, Mißgeschick und Not; Paulus war im Sturm für die Schiffsmannschaft ein Segen. So können auch wir für unsre Umgebung entweder ein Fluch oder ein Segen sein, je nachdem wir mit Gott im reinen sind oder nicht.

Liebt die Seele viel, so wird sie groß, Liebt sie wenig nur, so bleibt sie klein; Liebt sie nichts, so bleibt sie eben nichts. Liebe nur kann Wachstum ihr verleihn. Bernh. v. Clairvaux.

Wird bir bein Tagewerk zur Laft, Bift bu nicht wert, bag bu es haft.

Gibt's auch eine Jubilate in Tränen? Ia wohl, das gibt es. Paulus redet davon, wenn er spricht: Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich! Ein Christ hat allezeit den Morgen vor sich; wir wandern dem Andruch eines Tages entgegen, an dem alle Tränen abgewischt werden sollen. Da sollten wir nicht fröhlich sein troß der Tränen?

> Eine Lücke im Haus — Und drinnen schalten die Winde. Eine Sünd' in der Brust — Und jedes Laster zieht ein.

Man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und einen Widerspruch erstragen kann.

Warum erschrickst du so heftig? Ift ber Rönig nicht bei bir? (Micha 4, 9.)

8

"Freund in der Not" will nicht viel heißen, Hilfreich möcht' jeder sich erweisen; Aber die neidlos ein Glück dir gönnen, Die darfst du wahrlich "Freunde" nennen.

Mut besteht nicht darin, daß man die Gefahr blind übersieht, sondern daß man sie sehend überwindet.

Demut hat mich lieb gemacht, Liebe hat mir Ehr' gebracht, Ehre will nach Reichtum streben, Reichtum tät mir Hoffart geben, Hoffart stieß mich elend nieder, Elend — gab mir Demut wieder!

Der Unkluge denkt über das nach, was er gesagt hat; Der Kluge über das, was er sagen will.

Lauter Sonnenschein macht die Wüste.

Wen Gott zum Trösteramt erkor Auf dieser trostesarmen Erd', Was Wunder, wenn Er ihn zuvor Im Buch des Leidens lesen lehrt?

Der Königskelch.

Bei hohen Freudenfesten Im stolzen Rathaussaal Kredenzt man wohl den Güsten Den edelsten und besten, Denköstlichen Pokal, Drauf zwischen bunten Steinen Und gold'nem Blattwerkkraus Der Inschrift Worte scheinen: "Der König trank daraus."

Wir kennen einen König, Den Herrn der Herrlichkeit, Des Herrschaft tausendkrönig, Und den millionentönig Der Himmel benedeit; Der in den Staub gesunken, In namenloser Not Den Leidenskelch getrunken, Den Ihm der Bater bot.

Und fieh, in jener Stunde, Da ward der Kelch geweiht. Drum, wenn auch unserm Munde Aus noch verborg'nem Grunde Die Gotteshand ihn beut, So wollen wir ihn leeren Getroft und ohne Graus.— Es ist der Kelch der Ehren: Der König trank daraus.

— — "Ein einziger Augenblick, wo Gott sich mir gegeben, wiegt jahrelange Leiben auf." Novalis.

Wie sanfte werden meine Wunden, Wobei mein guter Arzt verweilt, Bon der durchgrab'nen Hand verbunden! Wie gründlich werden sie geheilt! Ich seh' Ihm zu und laß Ihn machen Und halt Ihm, wenn's auch weh tut, still. In solchen wicht'gen Seelensachen Muß Er tun können, wie Er will. Vileams Buße: Ich habe gefündigt, — ich wußte es nicht (4. Mos. 22, 34).

Sauls Buße: Ich habe gefündigt, — doch bitte, ehre mich vor dem Bolk (1. Sam. 15, 30).

Davids Buße: An Dir allein habe ich gefündigt und übel vor Dir getan (Pf. 51, 6).

Mit einem stillen Herzen Woll'n wir all' unfre Schmerzen Und was wir Schweres haben In Jesu Herz begraben.

Sei deines Willens Herr und deines Gewissens Knecht!

Wer Liebe fät, der geht auch im Entbehren, Im Alter durch die Welt, Als ging er zwischen lauter reifen Ahren Im eig'nen Ahrenseld.

Bor dir flieht Satan nie; aber wenn er dich in Christus eingehüllt findet, flieht er vor Christus.

Es ist den kleinen Seelen eigen, wenn sie leiden, auch andre zu verlegen.

Der Abler sieht die nicht'gen Dinge Der Erde nicht bei seinem Flug; Siehst du an allem das Geringe, So stiegst du selbst nicht hoch genug.

> Un Dir, Herr, will ich kleben Wie eine Klett' am Kleid, Daß ich mit Dir darf leben In ew'ger Himmelsfreud.

#### Warum?

Wenn ich auf eins nur Antwort hätte, Die meinem Herzen voll genügt: Warum an meiner Leidenskette Beständig Glied an Glied sich fügt; Raum hat ein Ringlein sich geschlossen, So wird ein neues schon gegossen.

Ich bacht' ihm nach, ob ich's verstände; Doch das Warum ward mir zu schwer; Die Rette band mir Füß' und Hände Und schlang sich um die Schultern her. Die Ringe zählt ich einst mit Bangen, Da sah ein Rleinod ich bran hangen,

Ein Schildlein, wie's zum Ehrenfolde Der Rönig Seinen Treuen gibt; Gegraben stand auf lichtem Golde: Er züchtigt alle, die Er liebt! O Huldgeschenk aus Gottes Handen! Da hab' ich das Warum verstanden.

An Gott mich klammern, bas ift meine Rraft.

#### 808

Beim Blättern in den Sammelbüchern gewinnt man unwillkürlich einen Einblick in Dora Rappards Leben, in ihr Werden und Wirken, ihr Lieben und Leiden, ihr Glauben und Hoffen. Sie bilden auch eine Art Familienschronik. Alle wichtigen Ereignisse sind mit bezeichnenden Sprüchen oder Versen eingerahmt. Nirgends sehlen die Daten. Von 1894 an zum Beispiel sind Jahr um Jahr die seidvollen Maitage unvergessen.

In der Durchführung dieser Lebensarbeit findet man bestätigt, was ein besonderer Wesenszug unser Mutter war: nichts unvollendet zu lassen.

Ihr selbst wurden diese Bücher zu einer Quelle reiner Freude. Sie war ganz daheim darin. Aber mit der Zeit erschwerte die zunehmende Zahl der Bände das Nachschlagen. Da erbot sich eine liebe jüngere Freundin, ein Inhaltsverzeichnis anzulegen. Für diese Wohltat, die eine große Arbeit darstellt, blied Frau Rappard zeitslebens innig dankbar. Über achtzehnhundert Eintragungen, kurze und lange, sind gemacht worden. Fast jede hat ihre besondere Bedeutung. Daß dieses schriftliche Sammelwerk zur Förderung und Reise diente, braucht kaum noch gesagt zu werden.

**10**8

Es wurde schon früher erwähnt, daß Inspektor Rappard bei der Herausgabe des Monatsblattes "Der Glaubens» weg", später "Der Glaubensbote", die Mithilse seiner Gattin in besonderer Weise in Anspruch nahm. Wie oft sagte er ihr seine Gedanken, und sie führte sie aus! Nach und nach — es war ein liebes, offenes Geheimnis — überließ er ihr die Redaktion des Blattes sast ganz, und sie diente auch dadurch ihrem himmlischen König mit Freuden. Das Kollektenblättchen an die Freunde der Pilgermission schrieb sie fünfzig Iahre lang, und die vierteljährlich erscheinenden vier Seiten waren allen Empsängern ein köstlicher Segensgruß.

Wir können nicht alles aufzählen, was eine Borbereitung auf die eigentliche schriftstellerische Tätigkeit war. Blüten nannten wir die Erzeugnisse, und ihr Duft erfreut und erquickt noch heute. Dann kam durch Gottes Fügung eine andre Zeit, das Hergeben des eigensten Erlebens. Denn was eine Blüte benötigt, um zur Frucht auszureisen, das war auch Dora Rappard's Innerem zuteil geworden an Sonnensichein, Regen, Sturm und Glut. Da entstand Frucht, die nun in ihren Büchern vor uns liegt.

Das erste derselben ist: Carl Heinrich Rappard. Gin

Lebensbild. Es wurde im Jahr 1910 geschrieben.

Ein Jahr später folgte: In der Felsenkluft geborgen. Nachklänge aus Bibelftunden.

1914 murde herausgegeben: Lichte Spuren. Erinne=

rungen aus meinem Leben.

1916: Durch Leiden zur Herrlichkeit. Gin Buch für

leidende und trauernde Menschen.

Auf die Passionszeit 1916 schenkte Dora Rappard Liebhabern stiller Sammlung "Die heilige Woche. Das Leiden, Sterben und Auferstehen unsers Herrn Jesu Christi in den Worten der vier Evangelisten."

1919 erschien: Sprich du zu mir! Rurze Betrachtungen über biblische Texte für alle Tage des Jahres.

Ihr lettes kleines Buch "Frohes Alter" schrieb sie

im Jahr 1922.

Ihre Gedichtbände sind schon erwähnt worden. Das letzte Erdenwerk war die Herausgabe der "Abendglocken". Ungeschwächten Geistes vollendete die Achtzigsährige das diesbezügliche Manuskript. Als es aber auf Weihnachten 1923 im Druck vorlag, sang die gesiebte Dichterin Lieder im höheren Chor.

Es wäre ein müßiges Unterfangen, den Inhalt der genannten Bücher hier beschreiben zu wollen. "Nimm und lies!" möchte man sagen. Sie bieten goldene Apfel in silbernen Schalen dar; wer darnach greift, wird erquickt.

Sie stammen aus dem Heiligtum und führen dorthin zurück. Sie sind ein Wegweiser zum Himmel.

Man könnte in diesem Kapitel und vielleicht in dem ganzen Buch "Mutter" die Beurteilung und Schilderung zu wenig objektiv sinden. Es mag sein. Aber wer in enger Verbindung mit Dora Rappard gelebt hat, kann sie nicht anders darstellen, als wie Auge und Herz sie schauten. Für ihre Bücher jedoch mögen andre Stimmen sich erheben.

**30** 

Carl Heinrich Rappard. Ein Lebensbild. Bon seiner Gattin. Unter diesem Titel zog im Herbst 1910 aus der Stille der St. Chrischonahöhe ein Buch aus, in dem Liebe und Hochachtung dem heimgegangenen Knecht Gottes ein bleibendes Denkmal setzten.

In den "Basler Nachrichten" schreibt C. darüber: "Niemand eignete sich besser zu der Darstellung als die, welche ihm mehr als 40 Jahre lang in unermüdlicher und ebendürtiger Arbeit zur Seite stand, und den ganzen Reichtum dieses Lebens zu überblicken und uns in wohl abgerundeten, mit eigenen Aufzeichnungen des Berewigten durchwobenen Bildern vor Augen zu führen verstand, die diese ehrwürdige Gestalt zum Greisen lebendig vor uns steht. Aber Frau Dora Rappard-Godat gibt uns noch mehr: die wechselnden Strömungen des geistlichen Lebens, die verschiedenen Kreise, in die sich die Christen während dieser langen Zeit gruppierten, und die Persönlichkeit der Führer und Träger dieser Bewegung werden charaktestistert, so daß sich die Biographie zu einer Zeitgeschichte all der Bestrebungen erweitert, die auf Vertiefung des

Glaubenslebens, auf Evangelisation neben der Kirche abzielen.

Den Werdegang des mächtigen Mannes schildert nun Frau Rappard mit der Innigkeit und Wärme, die wir aus so manchen früheren Gaben ihrer Feder kennen, und die Wehmut des Berlustes verleiht der Darstellung eine hohe Weihe. Wie aus ländlicher Umgebung, unter der Hand seines Baters, eines chriftlichen Originals sondergleichen, aus kinderreichem Hause Beinrich Rappard wohlbewahrt und kraftvoll sich entfaltet, auf der ärmlichen Chrischona Demut lernt, als Student in Edinburg rasch heranreift, bann von Papa Spittler nach Alegandrien und Rairo, auf die ersten Bionierstationen seiner "Apostelftrage", gefandt wird, in Berufalem feine Gattin findet, um schon 1868 an die Leitung der bereits verwaisten Chrischona berufen zu werden, von wo aus nun eine bei= spiellos reiche Arbeit der Erziehung und bald auch der Evangelisation, zuerst in Basel, dann in immer weiteren Rreisen beginnt und sich 40 Jahre lang mit immer machsendem Segen fortsett, bis eine über Europa und Nord= amerika und hinaus nach China sich ausspannende tausend= köpfige "Chrischonagemeinde" erwachsen ist: das muß man lesen, eine noch so rasche Ubersicht würde viel zu weit führen.

Bor allem aber ist die innere Entwicklung dieses hochsbegnadigten, ebenso kraftvollen als kindlich demütigen Mannes meisterlich gezeichnet. Es wird uns gezeigt, wie er ohne jede Askese doch sein Ich durch unablässige zarte Wachsamkeit zurückdrängt und alle Krast nur in der Barmherzigkeit des Herrn sindet. Und so geht es von Sieg zu Sieg und zu jener freudigen Gelassenheit ohne Hast, welche das höchste Geschenk des Meisters an Seine Knechte ist."

Im "Christlichen Bolksboten" lesen wir:

- 5

"Selten noch hat der Bolksbote eine Lebensbeschreis bung gelesen, welche gleich dieser Biographie so völlig, so ganz gleichmäßig vom Geist der geschilderten Persönlichskeit durchdrungen gewesen wäre. Es ist die Gattin des verewigten Inspektors Rappard, die das Buch geschriesben hat; nicht etwa nur als ein Denkmal persönlicher dankbarer Pietät steht die Biographie vor uns, — obwohl es überall ersichtlich ist, daß innige, treue Liebe die Feder der Schreiberin gesührt —; der Iweck und Inhalt des Buches ist ein wesentlich höherer: Rappard hat es oft ausgesprochen, er sei nichts andres als "ein Gegenstand des göttlichen Erbarmens", und so schilbert auch das Lebensbild nicht den schwachen, sündigen Menschen, sondern es verherrlicht den großen, barmherzigen Herrn.

Trozdem die Verfasserin ein überaus reiches Material zusammentragen mußte und aus vielen, sehr verschiedensartigen Quellen zu schöpfen hatte, ist ihr Buch doch einsheitlich und in seiner schriftstellerischen Art kristallklar und flüssig geblieden; das sind nicht zu unterschäkende äußere Vorzüge, die es zur sessenden Lektüre im Familienskreis oder in Vereinen empsehlen. Die kleinen hineinsgestreuten Erzählungen werden auch in Sonntagschulen dankbar genossen werden. Aber doch wünschen wir dem Buch vor allem nachdenkliche Leser; solchen wird es, wie es die Versasserin in der Vorrede hoffend ausspricht, eine "kräftige Ermunterung werden zu einem Leben des Glaubens an den Sohn Gottes, den Herrn der Herrlichkeit"."

Das Rirchenblatt aus Württemberg bringt folgende Rezension:

"Dieses Buch, in dem ohne alle Kritik, schlicht, wahr und klar, mit hellen Farben die Gattin, Dora, geb. Gobat, das Leben und Wirken ihres Mannes beschreibt, so wie sie es 42 Jahre lang im innigsten Verein miterlebt hat, zeugt von der liebenden Hand einer Meisterin in dem, was sie mitteilt, und in dem, was sie für sich behält. Wie das Leben des am 21. September vorigen Jahres heimgerusenen Mannes, so ist diese seine Lebensbeschreis dung ein in gerader Linie fortlausendes, wirksames Zeugsnis von dem Glauben an den Zesus der Heiligen Schrift, der lebte, lebt und kommt."

Und der "Leitstern" sagt: "Seit langem haben wir kein Buch gelesen, welches uns so tief ergriffen, ins Gebet getrieben und zu persönlicher Hingabe an Gott ver-

anlagt hat, wie dieses Lebensbild."

Das war der Berfasserin größte Freude, wenn sie hören durste, daß durch das Lesen dieses Buches Seelen sür den Heiland gewonnen oder in ihrem inneren Leben gefördert wurden. Manche Männer und Frauen kamen in der Folgezeit nach St. Chrischona, um die Wirkungsstätte von E. H. Rappard persönlich kennenzulernen und seiner Gattin dankbar die Hand zu drücken.

**3** 

Ganz anders geartet ist ihr kleiner Band: "In der Felsenkluft geborgen." Das Borwort sagt darüber: "Die Veranlassung zu der Herausgabe dieses Büchleins ist eine sehr einsache. Es enthält sast ausschließlich Gebanken aus Gottes Wort, die im Lauf der letzen Sahrzehnte bald da, bald dort im Kreis von christlichen Frauen und Jungfrauen ausgesprochen worden sind. Mehrsach wurde der Wunsch geäußert, das Gehörte in bleibender Form zu besitzen, und es ist mir in der Tat eine Freude

gewesen, diesem Wunsch zu entsprechen und aus den vorshandenen Notizen eine Auswahl zu treffen und auszusarbeiten. Denn es hatte mich selbst oft verlangt, ein kleines Undenken in die Hände derer zu legen, mit denen ich mich durch gemeinsam empfangenen Segen so innig verbunden weiß. Die göttlichen Wahrheiten, die uns besseligt und unser Leben glücklich und fruchtbar gemacht haben, sind durch manchen Sturm bewährt. Sie werden bleiben, auch wenn wir vergehen, und ihre Kraft kann nie veralten.

Wenn auch andre Leser — ich benke da besonders an die von St. Chrischona ausgegangenen Söhne — in diesen Mutterworten etwas Trost und Mahnung suchen wollen, so wird en mir natürlich eine Freude sein; sie werden darin manches Echo sinden von den Lehren des teuren Mannes, dessen Schülerin und Gehilsin ich so viele Jahre lang sein durste.

Und noch ein stiller Herzenswunsch gibt mir den Mut, diese Blätter dem Druck zu übergeben. Im siedenzigsten Lebensjahr stehend, möchte ich meine kurze Zeit wohl auskausen und suchen, durch ein schlichtes Zeugnis von Iesus und Seiner Gnade noch etliche zu gewinnen für Ihn und Sein Reich. Bestärkt wurde ich in diesem Wunsch das Lesen eines Briefes, den der gottselige Ruthersord vor bald dreihundert Jahren einer alternden christlichen Frau und Mutter schrieb:

"Um der Liebe willen des Fürsten unserer Seligkeit, der am Ziel des Weges steht und die Krone des Lebens bereithält für die, die unverdrossen in den Schranken lausen, ruse ich Ihnen zu: Voran! Voran! Werden Sie nicht müde! Bringen Sie so viele mit zum Himmel, als Sie nur irgend ziehen können!"

Die im vorliegenden Büchlein mitgeteilten "Bibelstunden" haben keinen andern Zusammenhang, als daß sie alle, wie ich hoffe und glaube, aus dem Wort Gottes geschöpft sind. Sie sind bei verschiedenen Anlässen und zu verschiedenen Zeiten entstanden; etliche sind schon im Druck erschienen. Sie sind für einsache Leser bestimmt, wie sie auch in Einsalt geschrieben wurden."

Die "Brofamen" schreiben barüber: "In meiner pa= läftinensischen Heimat, bem Lande ber Bibel, lernt man die Bedeutung der Felsen kennen," sagt die greise Berfasserin in der Einleitung. Und so hat sie denn mit diesem Buch keine andre Absicht als die, Menschenkinder zum Felsen des Seils zu führen, ihnen Felsengrund unter die Fuße zu geben. Die barin enthaltenen Bibelbetrachtungen sind denn auch warme Zeugnisse von unserm Herrn und Heiland, geeignet, solchen, die den teuren Jesusnamen noch nicht kennen, benselben lieb zu machen und solchen, die Ihn kennen, noch lieber. Sie find ernft und entschieden, innig und doch nüchtern, praktisch und aus reicher Erfahrung quellend, dabei auch den einfachsten Lefern verftändlich. "Herrlich," fagte meine Frau, als ich ihr einen Abschnitt daraus vorgelesen hatte, "dies Buch ließe ich mir wohl gefallen zu Beihnachten."

Und die "Züricher Freitagszeitung" urteilt:

"Dora Rappard, die Gattin des bekannten, kürzlich verstorbenen Geistlichen H. Rappard, der viele Jahre als Leiter an der Chrischona in Basel tätig war und eine lichtvolle Segensspur hinterlassen hat, tritt hier mit einer Sammlung von Bibelbetrachtungen an die Öffentlichkeit. Dieses Buch ist ein warmherziger und dringender Appell an alle diesenigen, die zwar ahnen und suchen, aber noch

nicht gefunden haben; es entströmt diesem Buch eine große, überzeugende Kraft; denn die Versasserin schöpft aus ihrem unerschütterlichen Glauben eine reiche Fülle tieser Gedanken. Ein ,in der Felsenklust geborgenes Herz ruft mit überströmender Liebe alle diesenigen, die noch ziel= und steuerlos auf den Wogen des Lebens treiben. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer werden in diesen von hohem Geist und überwältigender Klarheit getragenen Betrachtungen Stärkung, Trost und Freude sinden."

. .

202

Die nun in weiten Rreisen bekannte Schriftstellerin brängte sich nie vor; aber man suchte sie auf, man bat um mehr. Wie ihre Gebichte, so fanden auch ihre andern Darbietungen den Weg zu den Menschenherzen. Sie murbe gebeten, ihre Lebenserinnerungen gu ichreiben. Diese Bitte war wohl verständlich; benn wer je mit Dora Rappard zusammenkam, mußte den Eindruck einer ungewöhnlichen Frau erhalten, die in ihrer langen Wallfahrt burch verschiedene Länder und Zeiten einen Schat von Erinnerungen aufgespeichert habe. Es hätte in ber Tat einen Berluft bedeutet, wenn bas viele Schöne und Interessante, das sie erlebt und gehört hat und das nirgends aufgezeichnet war, mit den Jahren ins Meer ber Bergessenheit versunken mare. Ihre guruckhaltenbe Art, die oft so wohltuend berührte, machte ihr jedoch das Schreiben einer Selbstbiographie unmöglich. Aber von den Menschen erzählen, die ihr auf ihrem Lebens= weg begegnet find und einen Einfluß auf fie ausgeübt haben, also daß lichte Spuren davon bis ins hohe Alter reichten, das wollte sie gern.

So saß die geliebte Schreiberin im Jahr 1914 an ihrem Fensterplägchen, und ihre Feder glitt über die weißen Bogen, und ihr Herz wurde weit und warm beim Gedenken der vorigen Tage. In ihrer Seele war

Anbetung und Dank.

Unser Buch, das jett die Lebensgeschichte der heimsgegangenen Mutter erzählt, erleidet eine Einduße dadurch, daß es nicht einsach wiedergeben darf, was die berufenste Feder in den "Lichten Spuren" mitteilt. Nur Ans beutungen und kleine Auszüge können gemacht werden. Aber mit besonderer Liebe fei neuerdings auf ihr Buch hingewiesen.

Sein Erscheinen löste große Freude aus. Es fiel in den Anfang der Kriegszeit, und Friedensluft umwehte es. Biele, die es gelesen, fühlten sich gedrungen, der Ber= fasserin dafür zu danken. Der nun auch zur Ruhe des Bolkes Gottes eingegangene Inspektor Engler von Barmen schrieb ihr vom Krankenbett aus:

"In diesen Tagen der Krankheit und der Stille habe ich Ihr Buch "Lichte Spuren" gelesen, ganz langsam und abschnittmeise. Gar manche Stunde murbe mir badurch zur stillen Andachtsstunde, und ich habe viel Segen und viel Freude an Ihrem lieben Buch gehabt. Deshalb ist es mir Bedürsnis, besonders in Erinnerung an Ihre persönliche Bekanntschaft, Ihnen meinen freudisgen Dank für die "Lichten Spuren" zum Ausdruck zu bringen."

Eine achtzigjährige Freundin fandte folgende Zeilen: "Die Freude an Deinem neuen Buch, deren Größe ich Dir gar nicht aussprechen kann, treibt mich zum Schreiben. Ich ließ mir zuerst ein Probeezemplar kommen und besstellte dann zehn der Bücher zum Verschenken. Ich

hoffe bestimmt, daß sie nicht nur Freude machen, sondern Segensstifter werden."

"Ich komme gerade von der Lektüre Ihres neuen, gesegneten Buches "Lichte Spuren" her," schreibt ein Pfarrer, "und möchte Ihnen — vor allem aber dem göttlichen Geber — warmen Dank sagen für den Segen, der meiner lieben Frau und mir daraus zugeslossen."

"Liebe, liebe Frau Rappard," ruft eine betagte Dame in ihrem Brief aus, "welch eine Fülle von Segen ist Ihnen geworden von Rindesbeinen an, und wie haben Sie gelernt, die Segensströme weiterfließen zu lassen! Dank, tausend Dank für jeden Tropfen, der mein altes Herz erquickte, oft auch strafte — und beschämte!"

Vom fernen China her kamen Dankesworte eines Missionars "für die Erquickungsstunden und Segnungen, die ihm durch das Lesen des Buches zuteil geworden und Ewigkeitsgewinn zurückgelassen haben".

Das "Monatsblatt aus Beuggen" schließt seine empfehlende Rezension mit den Worten: "Wenn man den Wert eines Buches davon abhängig machen darf, ob es die Sehnsucht nach der obern Welt in einem weckt, dann ist das Buch ein sehr gutes zu nennen."

Bei "Lichte Spuren" wie früher bei "E. Happard, ein Lebensbild" wird in sonst günstigen Besprechungen sernstehender Zeitungen gesagt: "An die in Gemeinschaftskreisen üblichen Wendungen muß man sich freilich zuerst gewöhnen," oder: "Auch wen die Sprache besremblich anmutet, der wird sich dadurch vom Genuß des Werkes nicht abhalten lassen." Diese Kritik hat der Schriststellerin nicht weh getan; denn sie verstand sie. Da ihr Herz und Leben von Zesus und Seinem Heil erfüllt war, mußte das auch durch alle ihre Schriften klingen. Vors

liegendes Buch wird wohl unter das gleiche Urteil fallen; denn wie könnte Mutter anders beschrieben werden als mit Worten, die der Welt befremdlich erscheinen? Wenn aber gerade jemand aus der Welt, durch das Lebensbild angezogen, bem Gott von Dora Rappard näherkäme und durch ihren Wandel und ihre Worte den Herrn Chriftum erkennen und auch in Seine Nachfolge treten würde, o, dann entständen neue lichte Spuren, die, alle irdische Sprechweise überstrahlend, in die Ewigkeit munden wurden.

Es war in der Zeit des schrecklichen Weltkrieges. Aberall — auch in den verschont gebliebenen Ländern — sah man nach Hilfe aus. Aberall wölbten sich frische Grabhügel; benn ein großes Sterben ging über bie Erbe, und des Herzeleids gab es gar viel. Da wurde der Wunsch nach einem neuen Trostbuch laut. Man wandte sich bieserhalb an Dora Rappard, und sie gewann Freudigkeit, der Bitte zu entsprechen. So entstand das Buch: Durch Leiden gur herrlichkeit.

Im Vorwort schon zeigt sich, wie die Berfasserin an

ihre Aufgabe herantrat. Sie schreibt:

"Ein kleines Buch, das teilnehmende Freunde in die Hand leidender und trauernder Menschen legen könnten, das war es, was der Herr Verleger herauszugeben wünschte. Als er mich mit dieser Aufgabe betraute, konnte ich sie nicht anders übernehmen als mit Furcht und großer Freude. Mit Furcht, weil ich meine Unzulänglichkeit wohl erkenne. Es braucht zarte und bennoch starke Hände, um Wunden zu berühren. Nur echter Himmels-balsam darf da hineingeträuselt werden. Auch ist es wichtig, daß zur rechten Stunde das lindernde "Öl" und ber reinigende "Wein" zur Verwendung kommen. Welch ernste Folgen kann ein Mißgriff haben! Ist da nicht Grund zu Furcht und Zagen?

- 8

Und bennoch konnte ich mit großer Freude die Arbeit unternehmen. Es kann ja nichts Schöneres geben, als in seinem geringen Teil dazu beizutragen, daß Herzen getröstet, grübelnde Fragen beantwortet, dürstende Seelen gelabt werden. Und es ist etwas unaussprechlich Herrliches, ein unsehlbares Mittel zu kennen und anpreisen zu dürsen, ein Mittel, das dem mannigsachen Erdenleid Heilung und Linderung verschaffen kann. Es ist die Liebe Gottes in Christo Isu, unserm Herrn, die Liebe, von der Sein heiliges Wort zeugt, und die in dem Herzen wirksam und lebendig gemacht wird durch den Heiligen Geist. Ia, es ist etwas Heiliges, zu trösten mit dem Trost, damit man selbst getröstet worden ist."

Der "theologische Literaturbericht" Gütersloh beginnt seine Rezension über dies kleine Werk folgendermaßen:

"Wenn man das Buch gelesen hat, wünscht man: Rönntest du es tausend und aber tausend Leidtragenden in diesen Tagen geben; dann würden sie getröstet. Denn es enthält den einzig wahren Trost, den die Welt nicht geben kann: Die Liebe Gottes in Christo Iesu. Die Versassen zu trösten, schwierige Fragen zu beantworten, dürstende Seelen zu laben. Man merkt, es kommt alles aus einem Herzen, das selbst durch tieses Leid gegangen, aber nun voll getröstet ist. In neun Abschnitten ist die Fülle der Gedanken über die Leiden dieser Zeit und den Trost aus Gott zusammengesast."

Ergänzend sagt der "Bolksbote":

"Bie auf einem sesten, granitenen Unterbau ruht jedes der neun Rapitel auf einer Auswahl biblischer Kernstellen. Dazu tritt jeweilen eine Betrachtung, wie sie die selber in der Schule des Leidens tiefgeprüfte und erprobte Bersfasserin aus einem Herzen voll brennender Seelenliebe niedergeschrieben hat. Gleichsam zum Beleg fügt sich eine kleine Sammlung von Gedichten, Aussprüchen und Begebenheiten aus dem Leben an."

"Heilig dem Herrn" bezeugt: "Es ist wohl das Beste, was auf diesem Gebiet geschrieben worden ist. Ich möchte es allen empsehlen, die einem bekümmerten und trausrigen Herzen einen Dienst leisten wollen. Es wird reichen

Segen stiften."

Daß dies der Fall war, bezeugen viele Briefe, die Frau Rappard erhielt. Wie dankbar war sie, gewürdigt zu sein, himmlischen Trost vermitteln zu dürfen!

**30**8

Eine besondere Freude war es unser Mutter, ein lang gehegtes Herzensbedürfnis selbst stillen zu können durch die Herausgabe des Büchleins "Die Heilige Woche". Die Passionszeit war ihr lieb vor allen Zeiten, und in Chrsurcht stellte sie in 58 Textabschnitten das Leiden, Sterben und Auserstehen Iesu Christi in den Worten der vier Evangelien zusammen, also daß von Samstag vor Palmsonntag dis Ostermontagabend täglich sortlausend ein Stück der heiligen Geschichte gelesen werden kann. Geistliche Lieder, die eingeslochten sind, vertiesen die Wirkung.

In der Passionszeit 1916 begann das Büchlein seinen Segenslauf und hat seither in vielen Familien und bei

einsamen Alten und Kranken die Karwoche zu einer wirklich heiligen Woche gemacht. Auch Kinder freuten sich an dem gemeinsamen Lesen und Singen bei den Hausandachten, und das Herz der Chrischonamutter wurde dankbar und freudig bewegt, daß es ihr vergönnt war, auf diese Weise etwas zur Ausbreitung des Hauptsinhaltes des Evangeliums beizutragen.

808

Die Jahre vergingen wie im Flug. Wenn Frau Inspektor Rappard auch kein neues Buch in Vorberei= tung hatte, so war ihre Zeit doch immer ausgefüllt. Langeweile kannte der reiche Geist nie. Zudem hatte sie sich trok ihres hohen Alters im Sahre 1916 zu einer neuen, fortlaufenden Arbeit finden laffen, zur Mitwirkung bei ber Herausgabe eines Wochenblattes für junge Mäbchen und Frauen: "Friedensgruß". Sechs Jahre hat sie mit unermüdlicher Liebe und Treue ihre Beiträge bafür geschrieben und Wohl und Wehe des Blättchens geteilt. Ihr herzliches Berbundensein mit ben andern Mitgliedern der Redaktion, Herrn S. Limbach, Fräulein 5. von Burftemberger und Frau Pfarrer Bovet mar eine große Silfe bei mancherlei Schwierigkeiten. Es ift wohl nicht zu viel gesagt, daß die mit D. R. unterzeichneten wöchent= lichen Artikel, die stets auf das eine, was not tut, hin= wiesen, wesentlich zur Einwurzelung und Berbreitung des "Friedensgruß" im Schweizerland beigetragen haben. Dieser Dienst machte ber mütterlichen Freundin so vieler junger Mädchen große Freude und mar ein Segen. Es entspann sich badurch ein reger Briefwechsel, und Alter und Jugend fühlten sich mächtig zueinander gezogen. Als die Achtzig=

jährige den Zeitpunkt gekommen sah, sich von der Mitsarbeit an dem Wochenblatt zurückzuziehen, wußte sie, daß ihr Wirken nicht umsonst gewesen sei.

Ohne Namensnennung wurde im Jahr 1918 in 100 000 Exemplaren ein Bußruf in Deutschland gedruckt und versteilt. Un Frau Inspektor Rappard, deren Herz voll Liebe für alse Menschen, insonderheit für die verlorenen und verirrten, man kannte, war die Bitte ergangen, den Traktat zu schreiben. Sie tat es unter viel Gebet. "Rehre wieder," betitelte sie ihn. "Ein Wort der Liebe an das deutsche Volk zur Rettung aus seiner Not." Es war ein eindrücklicher Ruf zur Heimkehr zu Gott. Was er erreicht hat, wird die Ewigkeit offenbar machen, dessgleichen, ob die ihrem tiessten Empsinden entsprungenen Strophen: "Nicht hassen sollst du" in den Herzen ein Echo fanden.

Soldatenkarten, die in erster Linie für die im Rampf stehenden Chrischonasöhne bestimmt waren, fanden solchen Anklang, daß sie hohe Auflagen von mehreren Hundertstausend erlebten. Das Gedicht der Chrischonamutter: "An unstre Soldaten" sei hier mitgeteilt zum Zeichen, wie nahe der Krieg mit seinen Schrecken ihr ging, die

ben Frieden so besonders liebte.

Wir denken an euch, wenn der dämmernde Morgen Mit golbenem Lichte die Schatten zerstreut. Wir slehen: "D Herr, halte sest sie geborgen In Deinem allmächtigen Schutze auch heut!"

Wir denken an euch, wenn des Mittages Schwüle Mit bleierner Schwere sich legt auf das Land. Wie heiß mag's euch werden im Schlachtengewühle! Es deck' euch der Schatten der göttlichen Hand! Wir denken an euch, wenn der Tag sich geneiget, Euch winkt nicht wie sonst die erlabende Rast; Doch Er, der euch liebt, einen Ruhplatz euch zeiget Im Urm Seiner Gnade, die kreu euch umfaßt.

Wir benken un euch in ber Mitternacht Dunkel, Wenn einsam und fröstelnd ihr steht auf der Wacht. Blickt aufwärts und lest es im Sternengefunkel, Daß Ifraels Hüter auf euch auch hat acht.

Wir denken an euch, ob ihr ftark seid und streitet, Ob matt und verwundet, ob dort oder hier. Um alle die Seinen hält Jesus gebreitet Im Tod und im Leben Sein Friedenspanier.

Wir denken an euch, und das Denken wird Beten, Und Beten wird gläubige Zuversicht schon; Denn Er, unser König, will selbst zu uns treten; Er denket un euch auf dem himmlischen Thron.

**303** 

An Pfingsten 1919 lag wieder ein fertiges Manuskript bereit. Auf bestimmte Anregung und Bitte hin ist es geschrieben worden, das nunmehr in Tausenden von Häusern verbreitete Andachtsbuch: "Sprich Du zu mir."

Eine köstliche Arbeit war dies Bertiesen in Gottes Wort und das Darbieten des Gewonnenen in 368 kurzen Betrachtungen. Es hat der Schreiberin selbst reichen Geminn gebracht. Theologen sprachen es aus, wie sie sich an der von aller geistlichen Phrase freien, klaren Schristauslegung freuen, und gleichzeitig schreibt ein Fabrikant: "Jeden Morgen lese ich eine solche Andacht mit meinen Arbeitern und kann bemerken, wie der Herr dieses Wort an ihren Herzen segnet."

So fand auch das neue Buch Eingang bei Gebildeten und Schlichten, und zahlreich find die Briefe, die von

empfangenen Segnungen zeugen.

Die "Brosamen" sagten über "Sprich Du zu mir": "Es gibt Legion von Andachtsbüchern, aber kaum eins, das in solchem Maß geeignet wäre, besonders jungen Christen und Anfängern ins Herz zu reden, ihnen die Bibel und den Heiland liebzumachen. Freisich, auch gereiste Christen werden daraus heilsame Anregung für Erskenntnis, Gemüt und Leben schöpfen."

Wie die Berfasserin ihr Werk aufgefaßt haben wollte,

spricht sie am Schluß ihres Borwortes aus:

"Und nun lege ich dies Büchlein mit seinem Hinweis auf das große Buch, dem es entnommen ist, meinen Freunden und Lesern in die Hand im Sinn jenes alten Pilgrims, den des Königs Stimme über den Strom herüberrief und der den Gefährten seinen wetterharten Wanderstock reichte mit den Worten: "Ich habe euch nichts zu vermachen als meinen guten Stab. Ich habe mich zeitlebens darauf gestügt. Er ist bewährt."

808

Man denke nicht, daß die greise Frau, die den Mittelspunkt ihrer engeren und weiteren Familie bildete, in ihrer schriftstellerischen Tätigkeit aufgegangen sei und keine Zeit sür anderes gehabt habe. O nein! Wie wir später noch hören werden, war ihr Herz und Haus immer offen sür ihre Rinder und sür Besucher und deren Anliegen. Auch sügte sie zwischen die Schreibstunden Stündchen gemütslichen Plauderns bei Handarbeit ein oder spielte auf ihrem Harmonium oder las alte und neue Bücher. Uns

tätig war sie nie, und nie war ihr der Tag zu lang. Früher machte sie gern kleine Spaziergänge durch Wald und Flur: in den letten Jahren aber zog sie es vor, von ihrem Balkon aus die wundervolle Aussicht und die reine Luft zu genießen. Es war ein prächtiges, stilles Plägchen dort oben. Leuchtende Blumen und dunkle Blattpflanzen schmückten die Ecken, üppiger Efeu rankte sich um das Geländer, und auf einem bequemen Rohrstuhl sak die teure Mutter und blickte zuweilen von der Arbeit auf, hin zu den blauen Jurabergen und weiter zu den leuchtenden Schneefeldern der Berner Alpen. Oft hat fie an dieser Stätte Gafte empfangen. Man faß wie im Grünen, und Bogelfang schallte aus ben nahen Bäumen. Friede erfüllte das Herz, und den Leiden war ein seliges "Hernach" verheißen; hatte da Dora Rappard nicht ein frohes Alter?

Ihr Neffe, Dr. A. Rober in Basel, muß mit manchen andern so gedacht haben; denn er bat sie, ein Büchlein zu schreiben, das alternden Lesern Freude, Ermutigung und Gewinn bringen könnte. Sie machte sich mit danks barem Herzen und, wie sie selbst sagt, mit einer gewissen jugendlichen Begeisterung an die Arbeit. Doch eine schwere Erkrankung und Trauer innerhalb des Familienkreises geboten ihr Einhalt. Sollte das so sein angelegte Werk unvollendet bleiben? Gott sei Dank, nein. Er gab neue Kraft, Er gab Trost und endlich auch Freude zum Weitersschreiben. So entstand Dora Rappards zweitletzes Buch: "Frohes Alter."

Sie war berechtigt gewesen, es zu schreiben, und sie legte zu ihrer reichen Erfahrung ihr ganzes Herz hinein. Darum durste das Büchlein auch so großen Segen stiften. Es würde zu weit führen, wenn einzelne Zeugnisse dar-

über gebracht werden sollten. Unzählige dankbare Leser, alte und junge, haben der betagten Bersasserin geschrieben. Die Alten dankten für Trost, Glaubensstärkung und neu angesachte Himmelshoffnung, die Jüngeren sür den kostbaren Hinweis, wie man zu einem frohen Alter gelangen kann. Eine Frauenseele hatte ihre Gedanken und Ersahrungen ausgesprochen; aber auch manches Männerherz wurde durch ihre Worte tief bewegt. Ergreisend war zum Beispiel die Danksagung eines Neunzigjährigen. Sanz unbekannte Menschen ließen sich hören, und wie nie zuvor spürte man die große Sehnsucht nach Freude im menschlichen Geschlecht. Den Weg dazu zeigt Dora Rappards letztes Buch klar und schlicht. Sie schließt mit den Worten:

"Unfre Vergangenheit unter Jesu Blut, unfre Zukunft in Seinen Händen, unfre Sorgen auf Seinen Schultern, unfre Vitten in Seinem Herzen: das gibt Ruhe, das macht still und froh."

**303** 

Eine Arbeit, die viel Gestaltungskraft und Zeit ersforderte, ist im Jahr 1914 die revidierte Ausgabe der Gemeinschaftslieder gewesen. Vor nahezu 40 Jahren hatten Inspektor Rappard und seine Gattin das Buch erstmals zusammengestellt und, wie sie in der Vorrede sagen, viel inneren Segen dabei gehabt. Manche Ausslage hat es erlebt, und durch verschiedene Anhänge wurde es im Lauf der Jahre ergänzt. Als wiederum neue Wünsche laut wurden, entschloß sich der Verlag, mit Frau Rappards Hisse das ganze Werk einer Revision zu unterziehen. Mit welcher Sorgsalt, Liebe und Uneigennützigs

keit sie die große Arbeit unternahm und zu Ende führte, weiß ihre Umgebung wohl.

Das Buch der Gemeinschaftslieder in seiner jezigen Gestalt ist also ein teures Vermächtnis der Heimgegangenen. Wie liedte sie den Gesang, wie freute sie sich an dem wohlgelungenen Werk, und wie wünschte sie ihm weite Verdreitung, damit auch durch die Gemeinschaftslieder der Name des Herrn Sesu hoch gepriesen werde!

#### 323

Beansprucht mit obigen Aussührungen die schriftstellerische Tätigkeit von Dora Rappard zuviel Raum in diesem Buch? Wir meinen es nicht, glauben vielmehr, den Lesern eine Freude zu machen mit den Schilderungen. Es ist längst nicht alles erwähnt, was ihre Feder geleistet hat; aber das, was hier genannt wird, zeigt, wie besonders reich und fruchtbar auch die letzten Erdenjahre waren. Wahrlich, Mutter ging treu um mit dem ihr anvertrauten Pfund und mit ihrer Zeit. Sie konnte von Herzen einstimmen in das Lied: "Mein Tagwerk sei für Jesus!"

Iweierlei sei noch hervorgehoben. Erstens der Verkehr der Schriftstellerin mit ihren Verlegern, der ein herzlicher war. Einer von ihnen schreibt: "Bei niemand ist mir das bescheidene, selbstlose Wesen so entgegengetreten wie bei der seligen Frau Inspektor Rappard. Ost war sie geradezu ängstlich im Blick auf die Verössentlichung ihrer Werke. Schriftlich und mündlich gab sie ihrem Erstaunen Ausdruck, daß wir so hohe Auslagen wagten. Nie sprach sie ein Wort über das Honorar." —

Nein, die Kunst des Geschäftemachens hat sie nie geskannt. Sie wollte nur Segen stiften.

Ein zweites bezieht sich auf den äußeren Erfolg ihrer Wie erwähnt worden ist, wurden sie durchweg günstig beurteilt. Manche wurden in andre Sprachen übersett; die meisten erlebten mehrere Auflagen. Woher kam das? Man wird antworten: Es war Gottes Segen. Gewiß, aber sie tat auch treulich ihre Pflicht. Begabung, Inspiration, Leichtigkeit ber Ausbrucksweise können nicht Grokes und Bleibendes schaffen, wenn nicht die Geistesarbeit hinzukommt. Dora Rappard hat viel gearbeitet. Ihre Sammelbücher legen ein Zeugnis davon ab, und auf mancherlei Beise hat sie weiter geforscht. Sie begnügte sich nicht bamit, einmal etwas Gutes geleiftet zu haben, in der Annahme, es werde so weitergeben. Rein, tiefer noch grub sie in dem Schacht der Erkenntnis und des Wissens; inbrünftiger betete sie um den Geift Gottes, damit kein Gebiet Seinem Einfluß sich entziehe; forgfältiger feilte fie an ihren Worten, und immer froher und bankbarer schöpfte sie aus bem Buch ber Bücher, was höchste Weisheit bedeutet. Wer Vollkommenes leiften will, barf nie aufhören, zu lernen. Auf jedem Gebiet der Runft gilt diefer Grundfag. Ihm huldigte bis ins hohe Alter hinein auch unfre Mutter. Deshalb glauben wir, am Schluß dieses reichhaltigen Rapitels die Worte aus Pfalm 45, 2 auf ihre Lippen legen zu bürfen:

"Mein Herz dichtet ein feines Lied; ich will singen von einem König; meine Zunge ist ein Griffel eines guten

Schreibers."





# Mutter.

## Als Traurige — aber allezeit fröhlich.

inen Augenblick wollte die Feder beim Schreisben den des Nachsates stocken. Dora Rappard hat intensiv gelitten, besonders beim Heimsgang ihrer Lieben und bei schmerzlichen Ereignissen in ihrer Familie. Da ward sie in Wahrheit eine Trauernde. Konnte sie daneben fröhlich sein? Ial Sowie der Glaube die in Staub gebeugte Seele aufrichtete, durste sie sprechen: "Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Iesum Christum." Und Sieg ist Freude. Sie erfuhr die Wahrheit der Heislandsworte: "In der Welt habt ihr Angst; aber seislandsworte: "In der Welt habt ihr Angst; aber seislandsworte: "In der Welt überwunden." Getrost, getröstet sein, und zwar durch den, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, das bringt das geängstete Herz zur Ruhe. Ruhe aber ist Friede und Freude.

In den Leidenszeiten war es das Schwerste, daß die früheren Iweisel sich wieder regten. Der Teusel, der umshergeht und sucht, welche er verschlinge, macht nicht halt vor den Gotteskindern. Im Gegenteil, wenn durch Kranksheit und Trauer Leib und Seele geschwächt sind, dann versucht der listige Feind Eingang zu gewinnen. Aber Dora Rappard hielt sich an ihren unsichtbaren König und

gewann in Seiner Rraft ben Sieg.

Satan muß weichen mit tödlichem Stich. Wenn ich ihm fage: Mein Jefus liebt mich.

Und aus der Tiefe ihres Herzens sang sie:

Ob mir Mosis Donner droht, Db die Günd' macht Müh' und Not, Db mir nahet Sorg' und Schmerg, Eine Untwort hat mein Herg: Jesus!

D du fichrer Bergungsort, Reine Macht kann reifen fort Mich ous Deiner ftarken Sand. Wenn ich rufe unverwandt: Jesus, Jesus, Jesus!

## Beimgang ber Eltern.

Bischof Gobat, der teure, verehrte Bater, ging am 11. Mai 1879 in Jerusalem, wohin es ihn während seiner letten Besuchsreise in der alten Heimat so mächtig zurückge= zogen hatte, zur Ruhe des Bolkes Gottes ein. Ihm folgte am 1. August die geliebte Mutter. Dora fühlte sich verwaift. Ein Rind bleibt seiner Eltern Rind, auch wenn es glückliche Gattin, ja selbst Mutter geworden ift. Der Verluft von Vater und Mutter in einer so kurzen Spanne Zeit brachte viel Herzweh mit sich. Die weite Entfernung hatte ein hineilen an das Sterbebett verunmöglicht, und trok der starken Liebe ihres Gatten empfand die Tochter ben Heimgang ihrer Eltern, benen sie so viel zu verdanken hatte, als herben Schmerz.

In ihrem Tagebuch finden sich bis in die letzten Jahre hinein Unklänge an dieses Erleben. Einmal heißt es: "Geftern waren es 13 Jahre, daß mein geliebtes Mütterlein von uns gegangen. Mutter! Meine Mutter!"

Und Blumen von dem stillen Grab auf Zion, die Schwester Elise von Rämismühle bei ihrem Aufenthalt in Palästina im Sahr 1913 gesandt hatte, sinden wir sorgfältig aufgeklebt und darunter die Worte: "Mein Bater und meine Mutter verlassen mich. Auch du, mein Heinsich, hast mich für diese Erde verlassen. Aber Sesus, ich habe Dich! Bring uns alle zu Dir, daß wir heimkommen!"

### Johannes und fein Brüderlein.

Das Jahr 1879 brachte weiteres Leib. Als im November das Söhnlein Johannes, an dem sich die junge Mutter nur drei Tage hatte freuen dürsen, in Gottes Hand zurückgelegt werden mußte, ging sie durch tieses Beh. Es solgte eine Zeit der Traurigkeit und innerer Ansechtung. Aber die Sonne brach durch die Nebelwolken, und als im April 1881 abermals ein Kindlein kam und ging, hatte die Mutter ihre Lektion gelernt und bekannte demütig:

Ich hatte mir mein Pilgerzelt
In fest hienieden aufgestellt,
In lieblich eingericht't.
Da kam mein Herr mit Liebestreu
Und riß heraus der Pfähle zwei,
Berschonte meiner nicht.

O Herr, da Du mir brichft das Herz, So zieh' es, zieh es himmelwärts Mit meinen Kindlein fort! Und laß die holden Brüderlein In Deiner Hand nun Pfähle sein, Mich festzuhalten dort. Oft in späteren Jahren, wenn sie einem Leichenzug begegnete und sagen hörte: "Es ist nur ein Rind," beseitete es ihr Schmerz. Ein Rind, klein oder groß, ist ein Stück vom Mutterherzen. Wenn auch nur ein kleines Särglein in die Erde gesenkt wird, ist es doch eine begrabene Hoffnung. Und auch dem kleinsten Kind gilt das große Wort: "Sie leben Ihm alle."

Mit ihrem Gatten, dem sie in dankbarer Freude gesagt hatte: "Dein Bolk ist mein Bolk," trug Dora Leid um die Glieder seiner Familie, die vom Herrn heimgesrusen wurden, und auch das Sterben ihrer Brüder in England ging ihr sehr nahe. Alles aber zog himmelswärts. Benoni, mit dem sie durch das eine in Romsen gemeinsam verlebte Jahr besonders verbunden war, hintersließ eine junge Gattin und drei Kinder.

### August.

Unaussprechlich war der Schmerz, als am 25. Mai 1894 August, der heißgeliebte älteste Sohn, im Arm der Mutter, die an sein Krankenbett nach Göttingen geeilt war, seine schönen blauen Augen für das Erdenlicht schloß. Damals gingen die Wellen der Trübsal hoch; Leib und Seele drohten zu verschmachten; aber das selige "Dennoch" siegte. Gott war doch ihres Herzens Trost und ihr Teil.

Der starke Glaube ihres Gatten, der den Verlust des einundzwanzigjährigen, begabten Sohnes nicht weniger empsand, und seine tragende Liebe waren der gebeugten Mutter eine große Hilse. Die Zeit heilte diese Wunde nicht. Das Weh wurde wohl leiser, wie sie es nach Jahren so wundervoll ausdrückt:

Mutter. 22

Bergessen? Nein, ich kann es nie vergessen! Noch heute ist das Weh so unermessen Wie weites Meer. Doch in den stillen Fluten, Da spiegeln sich des Himmels goldne Gluten.

Aber jett hat das Leid aufgehört. Die Mutter hat ihren Sohn wieder.

Für nähere Mitteilungen über unsers geliebten August Leben und Leiden soll wieder auf das Lebensbild von E. H. Rappard verwiesen werden. Dort hat die Mutter ihm ein Denkmal der Liebe und Treue gesetzt. Auch in ihrem allerletzten Buch, dem Gedichtband "Abendglocken", schlägt sie die Hülle ihrer Seele zurück und gewährt einen Einblick in das tiese Weh, das ihr des Sohnes früher Heimgang bereitet hat. Doch auch der göttliche Trost ist zu verspüren:

Mein Sohn, mein Sohn, du wurdest mir genommen, Damit mein Herz, Auch aus dem seinsten Erdenband entkommen, Flög' himmelwärts.

Wohlan, es sei! Ich seh' die Perle glänzen, Die Sesus gibt Der Seele, die ohn' Maß und ohne Grenzen Ihn einzig liebt.

#### C. H. Rappard.

Der härteste Schlag, wie Dora Rappard es selbst nennt, traf sie, als am 21. September 1909 auf einer Evangelissationsreise in Deutschland ihr Lebensgefährte, ihr treuer Gatte, von seinem Meister abgerusen wurde. Das Telegramm aus Gießen, das die erschütternde Nachricht nach

St. Chrischona bringen sollte, lautete: "Gestern abend herrlich gezeugt, in der Nacht sanst entschlafen." "Ich reiste sosort ab," schreibt sie, "und durste die teure Leiche noch sehen in dem Stüdchen des Vereinshauses in Gießen, wo der Bielgeliedte sich zur letzten Ruhe hingelegt hatte. Ein Ausdruck hoher, triumphierender Freude lag auf dem schönen Antlitz. Er hatte es sich immer gewünscht, im Amte stehend zu sterden. Sein König hat ihm die Bitte gewährt, und mitten im heißen Schmerz mußte ich mich sür ihn freuen. Aber das Heinkommen ohne ihn war ditter, und das Weiterleben ohne ihn wird nur verssüßt durch die Nähe des Herrn, durch die zartfühlende Liebe meiner Kinder und durch die Gemeinschaft im Geist, die kein Tod trennen kann.

Bei Chrifto hier, bei Chrifto bort, O feliger Begegnungsort! So find wir nicht geschieden weit; Er ift nur auf der andern Seit'."

Es war ein Unterschied zwischen der Trauer um ben geliebten Gatten und dem Herzeleid um den Sohn. Ersterer war gleichsam eine reife, goldene Ühre gewesen, der Sohn erst ein grünender, doch vielversprechender Halm. Des einen Lebenswerk war vollendet; des andern Dienst sollte erst beginnen. In dem Leidenskelch von 1909 war kein bittrer Tropsen. Aber das Heimweh nach dem, der zweizundvierzig Tahre lang ihres Lebens Freude und Krast gewesen war, nach der lieben, starken Hand, in die sie die ihre so gern gelegt hatte, blied bestehen. Es war etwas Verklärtes um ihr Witwenleid. Kam es wohl daher, daß sie im Blick auf die ewige Freude ihres Heinzrich sprechen konnte:

Wohl dir, wohl dir! — Ob deinem Glück Kann ich's vergessen schier, Daß Du mich ließest hier zurück! Mir scheint, als hätte ich ein Stück Der Herrlichkeit mit dir: \* Denn nicht des Todes Graun hab ich gesehn, Nein, Lebenskräfte sind's, die mich umwehn.

#### Hildegard.

War nicht der Trauer genug? In der Familiengruft in Riehen schlummerten die edle Mutter Rappard, der vielgeliebte Gatte und ihre jüngste Schwägerin Charlotte; nicht weit davon hatte am 26. Februar 1920 der teure Schwiegersohn Hanke seine letzte Ruhestätte gefunden, und nun sollte die betagte Mutter noch einmal am offenen Grab stehen?

Man hätte ihr so gern einen schmerzfreien, friedevollen Lebensabend gegönnt. Statt bessen tobte der Weltkrieg, und das Dröhnen der Ranonen drang in ihr stilles Zimmer. Es kamen von außen Leiden andrer Art hinzu und nun noch eine Todesnachricht.

Hilbegard, ihre geliebte Tochter, die mit großer Energie gegen ein tückisches Lungen- und Herzleiden gekämpst hatte, war am Ende ihrer Kräfte. Sie hatte sich schon lange darauf vorbereitet, ihrem König zu begegnen, und als am 27. Februar 1921 die Sterbestunde kam, war der Tod in den Sieg verschlungen. Der Mutter Herz litt, doch tröstete sie das Wort: "Über ein kleines." Sie sagte: "Ich werde die erste sein, die unste Hilbegard wiedersieht."

Wie in seines Vaters Lebensbild dem Sohn August ein Erinnerungsblatt gewidmet wurde, so soll in ihrer Mutter Lebensbild das Andenken an Hildegard sestgehalten werden. Am 17. Mai 1876 geboren, wuchs unste liebliche, bunkeläugige Hilbegard als ein frohes Glied des großen Familienkreises auf St. Chrischona auf. Sie war leicht zu lenken und
sehr empfänglich für jegliche, auch die leiseste Zurechtweisung.
Ihre Schulung empfing sie von 1883 dis 1890 in Basel,
dann von ihrer älteren Schwester auf St. Chrischona.
Durch einen Unfall wurde das liebe Kind in die Stille
geführt und empfing da reichen Segen. Der tiese Eindruck ihrer Sündhaftigkeit, der sie schon als kleines Kind
sehr stark bewegt hatte, trat mit neuer Krast hervor. Sie
hatte das Bedürfnis, alles, was sie als Untreue und Beslieckung empfand, ihrer Mutter zu offenbaren, und wurde
glücklich in dem Bewußtsein, daß das Blut Iesu Christi
rein von aller Sünde macht.

Am Gründonnerstag 1892 wurde sie nach vorangegangenem Unterricht von ihrem Bater konsirmiert. Damals erwachte in ihrem Herzen der Trieb, dem Herrn als Diakonissin zu dienen. Dieser Wunsch wurde verstärkt, als sie ein halbes Sahr im Institut Bon Pasteur in Straßburg weilte, eine Zeit, in der ihr inneres Leben reichlich gefördert wurde.

Im April 1894 trat sie in das Diakonissenhaus Bern ein, dessen Leiter langjährige Freunde der Eltern waren. Bald sinden wir Schwester Hilbegard in tätigem Dienstim Rantonspital St. Imier, später in Herimoncourt bei Montbéliard, wo sie mit einer älteren Schwester ein kleines Krankenhaus zu bedienen und viele Leidende in ihren eigenen Häusern zu pslegen und zu beraten hatte. Da war unsre Hilbegard ganz in ihrem Element. Sie war, wie ein Freund es aussprach, Evangelistin sowohl als Krankenpslegerin. Wie gern diente sie!

Wohltun war ihre Luft. Aber balb nach Neujahr

1897 erkrankte sie an einer Brustfellentzündung, die weder sie noch die leitende Schwester erkannte, dis ein völliger Zusammenbruch der Kräfte eintrat und sie dem Tode nahebrachte. Da holte die Mutter ihr krankes Kind nach Hause, und voll Glaubenszuversicht kniete der Bater Tag für Tag an ihrem Lager, sie den Händen des großen Urztes besehlend. Nach manchen bangen Wochen dursten die Eltern die Erhörung ihres Flehens ersahren.

Im Herbst versuchte Hilbegard, wieder eine Arbeit aufzunehmen; aber es zeigte sich bald, daß die Kräfte nicht ausreichten, und mit Wehmut mußte die junge Diakonissin erkennen, daß sie auf den geliebten Dienst verzichten müsse.

Da war es, daß Fräulein Peugeot von Valentignen, die Hilbegards Arbeit in Herimoncourt kennen und schägen gelernt hatte, den Eltern den Vorschlag machte, die liebe Tochter ihrer Obhut anzuvertrauen in der Hoffsnung, daß mit der nötigen Schonung und Pflege sie ihre gesegnete Arbeit weitersühren könnte. Eine göttliche Führung wurde in dieser Wendung erkannt, und im Okstober 1898 trat unsre Hildegard in das Haus ein, das ihr zur zweiten Heimat werden sollte.

War sie ansangs auch durch ihre schwache Gesundheit gehemmt, so erstarkte sie doch zusehends und konnte eine ganze Reihe von Jahren mit seurigem Eiser und zunehmender Freude ihre Arbeit tun, sowohl in dem zum Gut von Fräulein Peugeot gehörenden Arankenasyl als auch unter der Dorsbevölkerung, ganz besonders unter den jungen Mädchen. Der von den beiden im Glauben und in der Liebe engverbundenen Freundinnen geleitete Jungfrauen-Berein gedieh und stand bald in schönster Blüte. Das eigens dasür erworbene Haus wurde nicht nur eine Stätte reichen Segens, sondern auch edler Bildung. Der Einfluß jener Arbeit reichte weit über die nähere Umgebung hinaus, indem Hildegard mehrere Jahre lang als Bizepräsidentin die Tätigkeit des französischen nationalen Jungfrauenvereins-Bundes mit leitete. In dieser Eigenschaft machte sie einige interessante Reisen nach Deutschland, England, Holland und Italien. Viel Vertrauen wurde ihr entgegengebracht; überall gewann sie die Herzen.

Die Verbindung mit dem Elternhaus blieb eine rege und innige. Fast an allen Familienfesten nahm sie teil, und auch aus der Ferne erlebte sie Freud' und Leid mit den Ihrigen. Der Heimgang des geliebten Vaters ging ihr außerordentlich nahe; sie hatte sich von ihm in ihren hohen Idealen und ihrem seurigen Wesen besonders ver-

standen gefühlt.

Im Jahr 1912 zeigten sich wieder Spuren der überwunden geglaubten Lungenkrankheit. Was zur Wiedersherstellung nötig zu sein schien, wurde getan; aber das Leiden machte Fortschritte. Ein köstliches Jahr versbrachten Hildegard und ihre Freundin auf St. Chrischona; dann siedelten sie in ein Sanatorium bei Lausanne über. Bis zu einem gewissen Grad gebessert, kehrte sie im Sommer 1919 nach Balentignen zurück. Die üblen Folgen des Krieges hatten sich auch dort sühlbar gemacht, und eistig wurde die Arbeit wieder ausgenommen. Unste Hildegard hatte das bestimmte Borgesühl, daß sie nur noch kurze Zeit zum Wirken habe. Umso offenbarer war der Segen.

Das Jahr 1920 brachte den Ihren zu St. Chrischona noch zwei kostbare Besuche der Geliebten. Im September konnten wir uns nicht verhehlen, daß sie schwer krank

sei, und ber Abschied griff tief ans Berg.

Einmal noch wurde sie im Herbst in eine Nachbargemeinde von Balentignen gerusen und redete dort vor etwa 700 jungen Mädchen von der einen köstlichen Perle, die es um jeden Preis zu erlangen gilt. Sie bezeugte nachher, ihr Leben lasse sich zusammenfassen in das Wort: Er hat zu mir gesagt: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.

Bis zulegt arbeitete sie, und wenn sie nicht zu ihren Bereinstöchtern gehen konnte, kamen diese zu ihr. Das legte Weihnachtssest war besonders gesegnet; ein Glanz der Ewigkeit lag darauf.

Um 12. Januar wurde ihr Zustand durch eine Erkältung verschlimmert, doch klangen ihre Briefe freudig und getroft. Die völlige Ruhe, zu ber sie nun gezwungen wurde, tat ihr wohl. Da trat eine ernste Wendung ein, und eine ihrer Schweftern reifte sofort zu ihr. Uch, fie fand eine Hinwegeilende! Acht kostbare, aber ernste Tage brachte sie bei ber teuren Rranken zu, ber Schwäche und Atemnot viel Mühe machten. Rlagen hörte man nie, nur Dank für Liebe und forgsame Pflege und für ihrer Schwester Dasein. Wohl entbehrte sie die Mutter, die in ihrem achtzigsten Lebensjahr die Reise nicht hatte wagen bürfen; aber fte betonte, bag bie innere Gemein= schaft des Geistes so fühlbar sei, daß die körperliche Trennung nichts ausmache. — Es ging nicht ohne Rampf. ihr reiches, fruchtbares Leben schwinden zu sehen, und es war ergreifend, fie beten zu hören: "Bater, mach mich ganz einverstanden mit Deiner Führung! - Ich bin einverstanden, und ich vertraue Dir."

Einmal brückte sie wie als leise Frage den Wunsch aus, "bei Bater und Mutter in der heimatlichen Scholle" bis zum Auserstehungsmorgen liegen zu dürsen. Als sie hörte, daß ihre Mutter diese letzte Bitte mit wehmütiger Freude erfüllen würde, seuchteten ihre dunksen Augen, als ob sie sich aufs Heimkommen freue. Einer Freundin schrieb sie in jenen Tagen: "Wein Leiden hat zugenommen. Bald werde ich den König sehen in Seiner Schöne."

Eine andre ihrer Schwestern löste die erste ab. Es war nicht für lange Zeit. Das Ende nahte. Den herbeigekommenen Arzt fragte sie: "Ist das wohl das Sterben? D, dann ist es nicht schrecklich! Ich bin in vollem Frieden." Stille Nachtstunden folgten, und in der Sonntagsfrühe des 27. Februar 1921 schlief sie sanst und selig ein.

Eine ergreifende Trauerfeier fand am 2. März in der Rirche zu Balentignen statt, und tags darauf wurde in Riehen, am Fuß des heimatlichen Berges, das teure

Samenkorn in die Erde gebettet.

Aber unster Hilbegard Leben wurde nach ihrer eigenen Wahl das Wort gesett: "Wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf daß die überschwengliche Kraft sei Gottes und nicht von uns."

**3** 

Als die Trauernden — — es gibt Leiden, die schmerzlicher sind als das Heimgehen unsrer Lieben. Das mußte unsre Mutter auch ersahren.

Aber allezeit fröhlich — — es gibt mitten in der Trübsal Tröstungen und Erquickungen vom Angesicht des Herrn, die der göttlichen Freude zum Durchbruch helsen. Das durste unsre Mutter ebenfalls ersahren.

Viel Liebliches war ihr an ihrem Lebensabend noch beschieden, wie wir an andrer Stelle sehen werden. Alles aber läßt sich zusammenfassen in die Worte des 23. Psalms: "Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im sinstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn Du bist bei mir."





## Mutter.

## Als Witwe.

In ihrem Heim.

urch die Allee der herbstlich gefärbten alten Bäume war der Sarg, der die sterbliche Hülle des geliebten Gatten, Baters und Chrischonas Inspektors C. H. Rappard barg, zur Dorskirche und dann zum Friedhof in Riehen gebracht worden. Es war eine mächtige Trauerversammlung. Man fühlte, daß mit dem Heimgang dieses Mannes nicht nur seine Familie, sondern das Reich Gottes auf Erden einen Verlust erlitten hatte. Aber schon am Grabe brach etwas von dem Trost durch, der in den Worten liegt: Der Mann Gottes hat uns verlassen, aber der Gott des Mannes ist uns geblieben.

Mit diesem Gott begann Dora Rappard ihre Witwensschaft. Es war Ende September 1909. Zunächst versänderte sich ihr äußeres Leben nicht. Ihrem Schwiegerssohn Friedrich Beiel wurde vom Komitee der Pilgermission die Fortsührung des gesegneten Werkes anvertraut, und selieb die geehrte und geliebte Frau Inspektor. Er war dankbar, sie jederzeit bereit zu sinden, wenn er ihren

Rat einholte. Un den täglichen Schwarz-Raffeeftündchen, wo man ungestört zusammen sein konnte, wurde oft über die Angelegenheiten des Werkes gesprochen. Ihre Teilenahme dafür blieb trot des Wechsels ungeschwächt. Gern führte sie das Rassenamt weiter und blieb so in Berbindung mit den vielen Freunden von St. Chrischona.

Im Sommer 1910 richtete bie teure Witwe sich im ersten Stock ihres Hauses ein, um ihren Rinbern, ber Inspektorssamilie, Plat zu machen. Wohl waren bie Räume kleiner, aber sie wurden ungemein traulich. Im Eckzimmer, wo fie ihre Besuche empfing, ftand am fudlichen Fenster ihr kleiner Schreibtisch. Wer hat sie nicht bort figen feben? Sob fie ben Blick von ihrer Arbeit empor, schweifte er, im Winter über ihr Bogelhäuschen hinmeg, über Wiesen und Wälder hin zu ben blauen Bergen. Besonders am Abend war es schön, wenn die untergehende Sonne ben westlichen Simmel verklärte und ben Wolken einen Silberrand verlieh. Es war wie ein Bild ihres Lebensabends. Nicht wolkenlos war er; aber die Sonne, Jesus Chriftus, erleuchtete ihn. — Bor ihrem Fenster auf bem Balkon war ein Futterhäuschen angebracht. Jeden Wintermorgen, bis zulett, ließ die liebe Frau es sich nicht nehmen, selbst hinauszugehen, um Körner oder Brotkrumen zu streuen. Die Bögel dankten es ihr durch fröhliches 3witschern, und sie beobachtete zu gern ihr Leben und Treiben, auch ihr Streiten. Besonders freute sie sich, wenn eine Amsel kam; sie ahnte dann schon etwas von deren jubelndem Frühlingslied.

Im Nebenzimmer hatte ber große, alte Schreibtisch seinen Platz gefunden, doch benützte sie ihn jetzt seltener, und wenn die Sommerhitze drückte, verzog sich Mutter in ihr nach Norden gelegenes Schlafzimmer, wo ebenfalls

ein Schreibplatz eingerichtet wurde. Schreiben war eben ihr Element! Bei dieser Gelegenheit schenkten ihre Töchter ihr ein kleines Bureaumöbel mit folgenden Worten:

Das Zimmer von Muttern ist sonnig und licht. Der Schreibtisch am Fenster ist wie ein Gedicht, Wenn über die pickende Vogelschar Der Blick schweist zum Himmel hin wunderbar.

Der Tisch in der Ecke ist traulich und wert, Hat tausend der köftlichsten Briefe beschert, Doch steht er im Duster und kann allein Ihr dienen am Abend beim Lampenschein.

Wenn aber im Sommer die Sonne heiß brennt, Schnell Mutter ein anderes Schreibplätzchen kennt. Im Schlafgemach ist noch ein Tisch fürwahr, Doch ist er der Schreibutensilsen bar.

Drum bringen wir Kinder ein Schränkchen herbei, Damit unfre Mutter an jeglichen drei Schreibtischen daheim sei bei Tag und Nacht, Im Winter, und auch wenn die Sonne lacht.

Du herzliebste Mutter, o schreibe noch lang! Und raftet die Feder, so werd' dir nicht bang. Nur bleibe bei uns; denn an jedem Plag Bist du unser Mittelpunkt, unser Schatz.

83

Was der einsamer gewordenen Frau neben den laussenden Arbeiten die Zeit aussüllte und das Heinweh nach ihrem Gatten milderte, war das Schreiben ihres ersten Buches: Sein Lebensbild. In einem andern Rapitel ist über ihre literarische Tätigkeit mehr gesagt. Darum sei hier nur erwähnt, daß es ihr große Freude bereitete, das Leben dessen zu zeichnen, mit dem sie so innig verbunden

war. Wenn sie sich zu diesem Iweck zurückzog, sagte sie so lieb und schlicht: "Ich gehe zu Papa." Ia, das half ihr über den Trennungsschmerz hinweg; es war dann immer, als ob ein Strahl der himmlischen Herrlichkeit auf sie falle.

Dem ersten Buch folgten weitere Werke, und so war ganz ungesucht ihr Witwenleben reich an neuer, köstlicher

Arbeit.

Etwas andres, was Mutters Leben bereicherte, war ihre Mithilse bei Andachten und Bibelstunden im Haus "Zu den Bergen". Die Bibelschule sür Schwestern, die eine der letzten Gründungen Inspektor Rappards war, besaß ihre volle Teilnahme. Jahr sür Jahr ging sie wöchentlich mehrmals den Weg am Wald entlang hin zu dem lieben Haus. Hatten im Winter hauptsächlich die Schülerinnen das Borrecht, zu ihren Füßen zu sizen, so waren es im Sommer die Erholungsgäste, die ihre köstslichen Bibelstunden schätzen. Die Ewigkeit erst wird ganz offenbaren, welcher Segen auf diesem Dienst der Magd des Herrn lag; aber auch hier schon trat manche Frucht zutage, deren sie sich in Demut freute.

Wertvolle Beziehungen wurden durch den Verkehr mit den Gästen geknüpft, und es war der Leiterin des Hauses, ihrer Tochter Mia, eine Erleichterung und Freude, viele Seelen, besonders müde und bedrückte, ihrer Mutter zuweisen zu dürsen, konnte sie doch trösten in allerlei Trübsal mit dem Trost, damit sie getröstet wurde von Gott (2. Kor. 1, 4). Beim Ostsenster ihres stillen Zimmers sitzend, hörte sie mit Teilnahme zu, wenn man ihr das Herz ausschüttete. "Mein Beichtstühlchen," nannte eine Freundin den Platz neben ihr. Aber auch andre Gespräche wurden geführt, interessante, geistvolle, und von

auswärts kamen Besucher, die ein Stündchen der Gemeinschaft mit Dora Rappard genießen wollten.

Einst brachten Freunde eine Dame zu ihr, die schon lange gewünscht hatte, ihre Bekanntschaft zu machen. Es siel der anwesenden Tochter auf, wie wenig ihre Mutter bei dieser Begegnung sprach, und es wollte ihr sast leid tun, daß die Fremde keinen Einblick in die Seele und den reichen Geist gewinnen würde. Nachher aber ersuhr sie, daß gerade das Schweigen und das friedliche Angesicht allein den tiessten Eindruck auf den Gast gemacht hatten.

Immer blieb Frau Inspektors Tür und Herz auch für die Brüder der Anstalt offen, die es als ein Vorrecht empfanden, mit ihr verkehren zu dürsen. "Die kurzen Augenblicke der Stille bei ihr waren mir immer Weihesstunden. Ihr liebevoller Blick und ihr so freundliches Lächeln waren überaus wohltuend; ihr klares Urteil, gespaart mit zartester Rücksicht, wirkte besreiend," so bezeugt einer im Namen vieler.

Bei alledem gehörte ihre größte Liebe und ihre meiste Zeit den Gliedern ihrer Familie. Immer, immer dursten groß und klein zu ihr kommen. Aber einsam ist eine Witwe wohl stets, auch wenn noch soviel Liebe sie umgibt. Darum suchte sie mehr denn je Freude und Stärkung in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Die ersten Morgenstunden war sie gern allein mit ihrem Gott. Da las sie ihre Bibel und ihre Andachtsbücher; da betete sie. Denn das ist eine rechte Witwe, die einsam ist, die ihre Hossinung auf Gott stellt und bleibt am Gebet und Flehen Tag und Nacht (1. Tim. 5, 5).

Die eigenen Töchter lernten es, ihre Mutter mit vielen andern Menschen zu teilen. Vornehme und Einfache, Alte und Junge fühlten sich gleichermaßen zu ihr hinzgezogen. Allen konnte sie etwas sein, etwas bieten. Der Schatz ihres Herzens war unerschöpslich, und ihre hervorzagende Begabung machte, daß auch Gelehrte sich gern mit ihr unterhielten. Es wurde oft von ihr als von einer bedeutenden Frau gesprochen. Ja, das war sie; aber gleichzeitig eignete ihr ein echt weibliches Zurücktreten. Und wenn sich etwas wie Selbstbewußtsein regen wollte, zum Beispiel bei dem großen Lob, das ihren Büchern gezollt wurde, so war sie unglücklich darüber und nahm jede Demütigung, die ihr widersuhr, als Zuchtmittel ihres göttlichen Erziehers stille an. Es gab ja auch etliche Menschen, die Dora Rappard nicht verstanden und ihr manchen Schmerz bereiteten. Sie hat es ihnen vergeben, so völlig, daß sie am Ende ihres Lebens sagen konnte: "Ich bin in vollem Frieden auf der ganzen, weiten Welt."

Wenn man zu ihr kam, hatte man nie das Gefühl, sie zu stören, obwohl sie immer an der Arbeit war. Zu jeder Auskunft, jedem Rat, jedem Dienst war sie sofort bereit. Unwillig hat ihre nächste Umgebung sie nie gessehen. Das Geheimnis davon sinden wir in einer Zusrechtweisung, die sie ihrer erwachsenen Tochter einmal gab.

Es lag eine besondere Arbeit vor, und jedwede Unterstügung war zugesichert worden. Im entscheidenden Moment aber versagten alle Hilfskräfte. Darüber wurde die Tochter etwas erregt und mutlos. "Mein Kind," sagte die Mutter, "du weißt, daß dir nichts andres übrigsbleibt, als jett die Arbeit allein zu tun; so tu sie auch gern, dann bist du gesegnet." Mutter diente gern und freudig. Deshald stand sie auch stets zur Versügung, wenn man in irgendeiner Verlegenheit und zu irgendwelcher Zeit zu ihr kam.



St. Chrischona

**S**riedau

Rirdheim



Ein Sekretariatsgehilfe, der öfter mit Frau Inspektor Rappard zu tun hatte, vertraute einst seine Gedanken über sie dem Papier an. Die poetische Form ist nicht vollkommen, aber der Inhalt so lieblich und wahr, daß wir das Blättchen, das der also Besungenen nie unter die Augen kam, hier abdrucken wollen:

> Es ist doch etwas Sonderbares in dem Leben; Wie gar verschieden sind wir Menschen doch! Dem einen ist's wie in den Schoß gegeben, Dem andern kommt es vor als wie ein schweres Joch. Das, was ich bei der lieben Greisin sah, vergeß ich nie: Denn immer freundlich lächelnd sand ich sie.

Am frühen Morgen schon war sie zu sprechen; Meist sat sie dort in ihrem Genstertisch. Ich dachte oft: Tetzt wirst du sie wohl unterbrechen, Doch überrascht war ich, ich fand sie frisch. Und die Erledigung ging dann auch ohne Müh'; Denn — freundlich lächelnd fand ich sie.

So gegen Mittag war vielleicht Besuch in ihrem Immer. Was zu erledigen, es drängte sehr. Ich sagte mir: 's wird heut nicht leichthin gehn wie immer, Ich din jest nicht allein, es harren ihrer mehr. Trosdem ging es so gut, und dann noch wie? Denn wieder freundlich lächelnd kand ich sie.

Am Abend spät führt noch ein Auftrag mich zu ihr; Aufschub erlitt es nicht, es sollte heut noch sein. Ob sie auch jest noch da? Ich zagte an der Tür— Ob man es wagen durfte noch so spät zu ihr hinein? Doch welche Freud'— Enttäuschung gab es nie, Denn nochmals freundlich lächelnd fand ich sie.

Noch ein bezeichnender Zug sei hervorgehoben! Wenn es im Anstaltsleben oder im Brüderkreis etwas Schweres gab und ihr Schwiegersohn es ihr nicht verbarg, pflegte sie an ähnliche Begebenheiten vergangener Jahre zu ersinnern. Dieses Borgehen bekundete seinen Takt und große Liebe. Der junge Inspektor sollte nicht meinen, daß früher alles nur glatt gegangen sei; nein, aber wie das mals der Herr des Werkes durchgeholsen habe, so würde Er es auch jest wieder tun.

Es liegt uns fern, unfre Mutter mit einem Beiligen= schein zu umgeben. Das Buch, bas ihren Lauf erzählt, muß mahr sein. Aber soll das Schöne und Lichte ausgemerat werben, nur weil Rindeshand die Schatten nicht in den Vordergrund rücken kann? — Wir flüchten uns in dieser Berlegenheit zu ihr, die uns so oft geholfen hat, und wenden auch auf ihr Leben an, mas sie im Borwort zu ihres Gatten Lebensbild schrieb: "Man weiß es ja. es ist kein Bild ohne Schatten, kein Charakter ohne Fehler, und auch Menschen, die mit Ernst ber Beiligung nachjagen, können bes troftreichen Wortes nicht ent= behren: Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei bem Bater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und: Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. — Es ist unser ernstes Berlangen, daß dies Lebensbild nicht den schwachen, fündigen Menschen, sondern den großen, barmherzigen Herrn verherrlichen möchte."

#### 100

Im Lauf der Jahre hat Dora Rappard manche liebliche Reisen gemacht. Immer durste eine ihrer Töchter oder die älteste Enkelin Doris, oder — zur Feier ihres zwanzigjährigen Dienstjubiläums — Selma sie begleiten. Im Ranton Wallis war sie und auf Braunwald, der wunderschönen Höhe im Glarnerland. Un beiden stillen Orten vollendete sie eine schriftliche Arbeit.

Im September des Jahres 1911 besuchte sie ihre Kinder Simon im Siegerland und war der geliebteste Festgast dei der Tause des jüngsten Söhnleins Ottos Heinrich. Über Gießen, den Ort, an dem so herzebewegende Erinnerungen hasten, ging die Weiterreise nach Valentignen. Dort tagte eine Konserenz der Jungsrauens Vereinsleiterinnen Frankreichs. Über hundert Teilnehmesrinnen waren versammelt, und es waren für die beiden Freundinnen, Fräulein Peugeot und Hilbegard Rappard, große und bewegte Tage. Darum hatten sie um die gesliebte Mutter gebeten. Und sie ist gekommen und hat durch ihre Zeugnisse Segen und durch ihre Gegenwart Ruhe gebracht.

Ein Freudentag für die Familie, für die Hausgemeinde und viele Freunde, auch für die teure Jubilarin selbst, war ihr siedzigster Geburtstag am 1. September 1912. Mehrere Wochen vorher war sie von einem Leiden besallen worden, das große Müdigkeit und Schwäche im Gesolge hatte. Wie war den Ihren so dang! Aber der Herr legte Seinen Segen auf die gute Pflege, und sie genas. Darum war auch die Festsreude besonders mit Dank gepaart dasür, daß Gott uns eine solche Mutter nicht nur gegeben, sondern auch erhalten hat.

Noch einmal führte sie ihr Weg nach Deutschland. Ihr Schwiegersohn, Pfarrer Simon, hatte einen Ruf nach Cronenberg, Rheinland, angenommen, und die Mutter sollte auch das dortige Heim kennenlernen. Wie freute sie sich des glücklichen Familienlebens und des reichen Wirkungskreises, und wieviel Liebe durfte sie geben und nehmen!

Sie machte Besuche im Johanneum in Barmen bei ihren Geschwistern Haarbeck und fuhr in die ursprüngsliche Heimat ihres Schwiegervaters, Carl August Rappard, nach Neukirchen bei Mörs. Dort grüßte sie die Berwandten, mit denen sie sich innig verbunden fühlte, und stand bewegten Herzens an den Gräbern der vielen Heimsgegangenen. Ihr Empfinden dabei verwandelte sich in ein Gedicht.

——— Hier liegt der Friedhof, einsam, leer; Dort sammelt sich das frohe Heer. Mir ist's, als ob durch eine Ritze Ich seuchten säh' der Iinnen Spitze Von jener hochgebauten Stadt, Die Gott

### Das Jahr 1914. Freuden und Leiden in der Folgezeit.

Ihre Kinder de Tribolet, die seit 1907 in Lourenço Marquès, Südasrika, wirkten und inmitten ihrer Schwarzen glücklich waren, dursten im Jahr 1914 ihren ersten Urlaub nehmen. Um Ostermontag trasen sie mit ihrem Töchterchen auf St. Chrischona ein. Es war ein sonniger Frühlingstag, und für die Heimkehr von Mutters Jüngsten hatten sich die goldenen Schlüsselblümchen und die Anemonen willig brechen lassen, um alle Käume zu schwücken. Das Schönste aber war das Leuchten des Mutterantliges. Der Empfang war nicht ohne Wehmut, denn es sehlte das teure Familienhaupt. Dennoch waren die Herzen voll Lob und Dank.

Nun folgten Wochen und Monate glücklichen Beissammenseins, nur unterbrochen von Aufenthalten, die im

elterlichen Haus de Tribolet gemacht wurden. Es war für die Mutter eine liebliche Zeit voll stillen Friedens.

Da brach der 2. August 1914 an und nahm den Frieden hinweg von der Erde. Es war Krieg, schreckslicher Krieg. Viele der Chrischona-Söhne mußten ins Feld ziehen, und wie alle Zurückbleibenden, so bangte auch die treue Mutter um ihr Leben. Das Herz erzitterte, wenn vom Sundgau her der Kanonendonner hörbar war, oder wenn über dem Wiesetal Luftkämpse ausgesochten wurden. So war es ja an allen Fronten, und überall standen eine Anzahl unster Brüder und Freunde.

Dora Rappard schrieb in jenen ersten Tagen: "Nur eins stillt das Herz: Gott ist König. Herr Gott, Du bist unsre Zuflucht. — Wir haben kostbare Andachten jeden Abend. Friedrich nimmt Daniel 9 durch. D, da betet man mit! Buße, Demütigung ist der einzig richtige Ton. Aus diesem Ton allein geht es über in die Bitte um Gnade. Es weht ein Geist der Erweckung. Danke, Vater! Wir haben so viel darum gesleht. Du antwortest mit Donner, Bliz und Stimmen; aber Du antwortest doch. D, präge es noch tieser in die Seelen!"

Gott ist König! Das mußte besonders sestgehalten werden, wenn, wie es in der Rappardschen Familie der Fall war, Angehörige verschiedener Nationalitäten ihrem Vaterland dienten und gegeneinander kämpsten. Iwei geliebte Neffen sanden so den Heldentod. Auch der einzige Sohn, obgleich Schweizer geblieben, mußte seiner Naturalisation wegen in Frankreich Dienst tun, zu der

Mutter Erleichterung nicht mit ber Waffe.

"In dieser dunkeln Zeit sind die Sonnenstrahlen umso köstlicher," steht in dem Tagebuch geschrieben. Dazu wurde auch das Erblühen eines Herbstveilchens im Herzens= garten der Friedau gerechnet. Dieses jüngste Enkelkind hatte es ganz besonders gut. Es daute zwischen Alter und Jugendzeit eine Brücke und durste viele liebliche Stunden mit Großmama verleben. Es dot ihr auch süße Ablenkung, wenn die Sorgen immer größer wurden und die Zukunst dunkel schien. Was kann ein Kinderlachen, ein Kinderkosen doch ausrichten! So innig waren alle miteinander verbunden, daß Klein-Edith lange Zeit meinte, eine richtige Familie müsse aus Großmutter, Bater. Mutter und Kind bestehen.

In den frühen Sommerwochen 1915 war die teure Witwe nicht einsam. Ihre sechs Töchter umringten sie. Wie genoß sie dies gesegnete Beisammensein! Dann aber kam ein schwerer Tag, der erste Iuli. Es galt, Abschied zu nehmen von den lieben Afrikanern. So gern die Mutter sie wieder für des Herrn Dienst freigab, so herb war doch das Losreißen von Herz und Herz. Auch war die lange Meersahrt nicht ohne Gesahr; die Schrecken des Krieges reichten weit hinaus. Aber die Gebete wurden erhört; die kleine Familie kehrte wohlbehalten auf ihr Arbeitsseld zurück.

Und immer weiter tobten die Schlachten. Immer neue Todesnachrichten kamen. Nun mußte auch der älteste Enkelsohn in die Kaserne und dann an die Front ziehen. Auch sonst gab es mancherlei Schweres.

Leiben, die vielleicht niemand in ihrer ganzen Tiefe ahnte, ließen sie sprechen:

Mich tröstet's in der dunkeln Nacht, Mich labt's, wenn brennt die Sonne heiß, Mich stärkt's mit wunderbarer Macht, Benn's klingt in meinem Herzen sacht: "Mein Bater weiß!" Etliche Male reiste die Mutter nach Lausanne, wo in einem außerhalb der Stadt gelegenen Sanatorium ihre geliebte Tochter Hilbegard weilte. Das waren Erquickungstage! Von dort aus konnte sie ihren Sohn grüßen. Um schönen savonischen Gestade sanden die bewegten Begegnungen statt. Damals besuchte sie auch in Genf ihren Schwager August Rappard, der ihr seit ihres Mannes Heimgang besonders nahe stand und viel brüderliche Liebe erwies.

Bunderschöne Aufenthalte machte Dora Rappard in den Jahren 1917 und 1918 mit ihren "Hauskindern", wie sie Beiels gern nannte, am Vierwaldstättersee und in Wengen. Ihr Herz war jung geblieben. Das Rauschen des Bassers, das Flüstern der Bäume, herrliche Abendbeleuchtung oder der Glanz der Schneeberge und unbeschreiblich schönes Alpenglühen — alles konnte sie des geistern. Mit Sehnsucht blickte sie zur Jungsrau empor, erwägend, ob sie die Fahrt hinaus wagen dürse. Es wurde ihr bei ihrem hohen Alter davon abgeraten, und sie sügte sich. Excelsior, höher hinaus, klang es in ihrem Innern.

Sehr nahe ging ihr ber Heimgang ihrer geliebten Schwester Maria Rober. Sie hatte die teure Kranke noch sehen und ihr sagen dürsen, daß die Serusalemer Kinder im "Terusalem droben, von Golde erbaut" wieder zusammenkommen. Der Berwandtenkreis in Basel hatte sich überhaupt gelichtet. Im Lauf der Jahre waren Wilhelm und Lina Arnold und Johannes und Adele Hermann zur Ruhe des Bolkes Gottes eingegangen. Auch Lottie Kappard, die sich gern "die älteste Tochter" ihrer Schwägerin Dora nannte, war unerwartet vom Herrn abgerusen worden, und in den Geschwisterhäusern

in London war Trauer eingekehrt. Da war es eine befondere Freude, daß Blandina Wolters, die jüngste der Gobattöchter, in der Nähe war.

Infolge des Krieges hatte sie mit ihren Töchtern schon im September 1914 ihr Heim in Saffa verlassen müssen. Sie war Witwe geworden, auch eine solche, die ihre Hossinung auf Gott stellt. Sie wurde nicht zuschanden. Über zwei Jahre war das Haus "Zu den Bergen" ihr Zusluchtsort, und dann tat sich auf wunderbare Weise eine neue Heimat in Basel auf. So war es den Schwestern vergönnt, sich oftmals zu sehen, und wie haben sie es genossen!

In der Erinnerung haftet besonders ein herzbewegslicher Tag. In Cannstatt war am 20. April 1922 die älteste, seit vielen Iahren durch Gelenkrheumatismus gelähmte Schwester Hanna Zeller, die nie geklagt und in großer Trübsal immer noch Grund zum Danken gessunden hatte, im Alter von 83 Iahren selig heimgegangen. Während dort die sterbliche Hülle zu Grabe gebracht wurde, hatten die beiden Schwestern in der "Friedau" eine stille Weihestunde. Im Geist gingen sie mit auf den Friedhof, aber auch mit in des Himmels Herrlichkeit.

### Tag für Tag. Licht und Schatten.

Dora Rappards Gesundheit war eine gute zu nennen. Die heftigen Ropfschmerzen der früheren Jahre plagten sie nicht mehr. Immer noch konnte sie abends spät, sehr spät zur Ruhe gehen und war doch am nächsten Morgen frisch und arbeitsfreudig.

Auf ihren besonderen Wunsch nahm man das erste Frühstück gemeinsam ein in Mutters kleinem Wohn=

zimmer. Mit größter Pünktlichkeit hielt sie die sestsgesette Zeit inne. Als in ihrem letten Lebensjahr der Schule des Kindes wegen eine halbe Stunde früher (um ½8 Uhr) gefrühstückt werden mußte, wurde die gesliebte Achtzigjährige gebeten, sich doch ihr Stündchen ruhigen Morgenschlases nicht zu verkürzen. Fast entsrüstet entgegnete sie: "Um ein bißchen länger schlasen zu können sollte ich auf unsre gemeinsame Morgenandacht und das liebliche Zusammensein verzichten? Nimmermehr!" Und Tag für Tag war sie da und waltete ihres Amtes als Hauspriesterin, da der Inspektor mit den Brüdern das Morgenessen einnahm.

In ihrem kostbaren kleinen Buch "Frohes Alter" hat sie vieles gesagt, was ihres eigenen Lebens Ersahrung war. Dazu gehörte auch, sich nicht gehen zu lassen. Mit großer Energie hielt sie ihre Tageseinteilung sest, und beshalb brachte sie auch vieles sertig und hatte immer Zeit für andre.

Die liebe Hand, die so gern zur Feder griff, war auch gewandt mit der Nadel. Als wertvolles Andenken in die Mutter und die Großmutter bewahren ihre Töchter und Enkelinnen sein gestickte Tischdecken auf. Für die Kleinsten strickte sie reizende Jäckchen und Röckchen. Dabei war sie sehr streng gegen sich selbst. Wenn ihr etwas nicht gesiel, hatte sie keine Ruhe, dis es sehlerlos war. Alles, was aus ihrer Hand kam, trug den Stempel der Bollkommenheit.

Als nach ihrem Heimgang ihr Arbeitskörbchen und das Fach, in dem sie ihr Material ausbewahrte, geleert wurde, fand sich nicht eine angesangene Arbeit vor. Nur die, an der sie dis zuletzt gestrickt hatte, sprach von ihrer unermüdlichen Treue; denn in der Leidenszeit dat sie,

das Begonnene nicht unvollendet zu lassen. So war die Teure in allem. Bis ins Kleinste hinein herrschte Ordnung. Auf diesem Gebiet hat sie sich besonders unter die Zucht des Heiligen Geistes gestellt, da sie ihre schwache Seite kannte. Darum sagte sie auch in den letzten Tagen ihrer Erdenzeit, nachdem sie noch eine kleine Anweisung gegeben hatte, und es klang wie ein Seufzer der Erleichterung: "Nun ist alles, alles in Ordnung."

Wir sind etwas vorausgeeilt und kehren zum Jahr

1918 zurück.

Sie, die den Frieden in ihrer kleinen wie in der großen Welt so sehr liebte, freute sich, als es im November zum Waffenstillstand kam. Nun hatte doch das Morden ein Ende. Aber Ruhe gab es nicht, und die Folgen der Revolution gingen ihr zu Herzen. Die Heimkehr der Krieger bedeutete Freude und Segen. Das An-

staltsleben nahm wieder seinen geregelten Gang.

Im Januar 1919 erkrankte unste Mutter schwer. Eine Nierenbeckenentzündung führte sie an den Rand des Grades. Die Schwäche war groß, und die Ungst ihrer Kinder stieg aufs höchste. Sie waren alle heimgeeist; auch der Sohn hatte kommen können, — nur die Tochter in Usrika bangte aus der Ferne mit. Da erbarmte sich Gott und gab uns die geliedte Mutter wieder. Langsam erholte sie sich; aber die volle Gesundheit ist nie wiederzgekehrt. Häusige kleine Rücksälle kamen vor, und sie mußte sich darein ergeben, ein ganz ruhiges Leben zu führen.

Es war keine Untätigkeit, o nein. Der Geist war nicht geschwächt; davon zeugen ihre Bücher und ihre Briefe. Doch fand sie den Zeitpunkt gekommen, die Verwaltung der Missions-Hauskasse, die sie fünfzig Jahre lang mit Liebe und Treue, vor allem mit Gebet versehen hatte, ihrer Tochter zu übergeben. Die Chrischonamutter war ganz verwachsen mit dieser Aufgabe. Das Einnehmen war freilich schöner als das Ausgeben, und burch ihre Dankbriefe hatten sich zwischen ihr und dem Geberkreis der Anstalt herzliche Bande geknüpft.

Es ist eine Gabe, richtig danken zu können. Frau Inspektor Rappard besaß sie in besonderer Beise. Da und bort werden Brieflein von ihr als Schäte aufbemahrt, nicht des Dankes, sondern der Liebe und des Ewigkeitsgehaltes wegen. Nachstehendes Gedicht läft uns einen Blick in ihr Herz tun beim Abschied von

der Rasse.

Bor fünfzig Sahren mardft bu mir Bertraulich übergeben, Du liebe Raffe, murdeft hier Ein Stück von meinem Leben. Mun aber ist die Beit wohl ba, Dak ich bich ftill verlaffe; Romm, bleib ein Stündchen noch mir nah, Du traute alte Raffe!

Mein Berg ift voller Lobgesang, Menn es zurücke benket Un all das Glück, das jahrelang In bir mir marb geschenket. Die marft bu oft fo arm, fo klein, Raum, bak man's heut noch faffe; Doch reicher Segen floß herein Und fpeifte unfre Raffe.

Er kam von Nord, Sud, Oft und Weft. Bon Liebesmacht gehoben: Er kam, das hält der Glaube feft, Er kam zu uns von oben.

Die Boten all von nah und fern, Bon mancher Sprach' und Raffe, Sie kamen von dem einen Serrn Jum Heil für unfre Kasse.

Der Bater war voll Glaubensmut, Die Mutter konnt' wohl zagen, Doch wenn ber Glaube schreien tut, Mag's gute Früchte tragen! — So ging es fort von Sahr zu Sahr, Durch manche Schul' und Klasse, Jum Segen für das Elternpaar Und auch zum Wohl der Kasse.

Und als die Bäter durften ziehn Wie Streiter nach den Kriegen, Der Meister blieb, wir sahn auf Ihn, Er ließ Sein Werk nicht liegen. Er blickte uns voll Freundlichkeit Ins Aug', das tränennasse, Und sprach: Ich bleib euch allezeit, Ich sorg' für eure Kasse.

Und all' die Boten hin und her, Wo sie zerstreuet wohnen, Jedweden Namen kennet Er, Und Er wird herrlich lohnen. Denn Liebe ist der Liebe Sold, Wie sehr die Welt auch haffe, Und Liebe ist das schönste Gold In eines Bilgers Rasse.

Ein Pilger! Bleibe, schönes Wort, Ins Herz uns tief gegraben! Ein Pilger, der daheim ist dort, Wünscht hier nicht viel zu haben. Ist's nicht genug dem Wandersmann Auf öder Pilgergasse, Wenn er den Schlüssel brauchen kann Iu seines Königs Kasse? Doch nun, das Stündchen ist vorbei, Das Abschiedswort zu Ende; Nun leg ich dich, von Sorgen frei, In treuer Kinder Hände. Ja, dich und sie mit frohem Sinn In Gottes Hand ich lasse Alls heimatssrohe Pilgerin.— Fahr wohl, geliebte Kasse!

202

Einer von Mutters Briefen enthält den Sag: "Bor allen Dingen sehne ich mich mit heißem Verlangen, mehr als bisher von dem Heiligen Geist beherrscht und durchströmt zu werden. Ich möchte, daß meine legten Erdenjahre Ihn am meisten preisen."

Das spürte man, und der Herr erhörte ihr Fleben; aber es ging durch Leiden zur Herrlichkeit. Aus jener Zeit sind uns tiefernste Andeutungen über das Gebets= leben aufbewahrt. Ein schwerwiegender Entschluß sollte gefaßt werden, und das teure Familienhaupt wurde davon benachrichtigt. "Ich erhielt die innere Weisung, vollkommen zu schweigen, sowohl gegen Menschen als auch in gewissem Sinn gegen Gott. Das heißt, ich sollte nicht stürmisch bitten ,um das und dies'; ich wußte ja wirklich nicht, mas das Beste sei im Licht der Ewigkeit. Aber in jener Stunde — bas ist das einzige, was ich klar davon weiß — nahm ich Gott zu meinem Anwalt und legte alles in Seine Hand in zitterndem Glauben. Eine Ruhe durchdrang mich, eine Uhnung, es werde noch gut werden. Die Wartezeit war lang. Und jest tut Gott etwas. D Herr, ich banke Dir im Staube."

Große Familien sind etwas Schönes. Sie bergen Reichstum und Freude und Liebe in sich, aber auch Leid.

Das Jahr 1920 brachte zunächst Trauer. Am 23. Februar entschlief im wahren Sinn des Wortes nach kurzer Gehirngrippe ihr lieber Schwiegersohn Hermann Hanke. Es kam unerwartet, und die Mutter litt unter diesem Heimgang und trug Leid mit ihrer ältesten Tochter und den auch ihr so teuren Kindern. Nur zu Iesu Füßen, wie sie sich ausdrückte, sand sie Ruhe.

Auch die schwere Krankheit ihres Schwagers August Rappard ging ihr sehr nahe. Er sollte nicht mehr genesen, und in ihm hat sie einen Bruder verloren. Ihr beson= ders inniges Verbundensein mit seiner Gattin, das durch den Schmerz vertiest wurde, war ihr dis zuletzt eine

Freude und Erquickung.

Wieviel muß in diesen Blättern von Tod und Grab geredet werden! Wem ein hohes Alter beschieden ist, um den wird's mit den Jahren einsam, weil da und dort nahestehende Seelen in die Ewigkeit ziehen. Lücken gibt es, die nicht auszufüllen sind, und ein leises Heimsweh ergreift das Herz. Sollte man wünschen, nicht alt zu werden? Wie Gott will!

Unfre greise Mutter faßte ben Trost, ber uns allen

zugänglich ist:

Du, mein Heiland, Fels ber Ewigkeiten, Du stehst unbewegt im Sturm der Zeiten. Wer in Dir die Heimat hat gesunden, Rühmt es, wenn ihm alles sonst entschwunden: Du aber bleibest!

### Jubelfeier in Beuggen. Gin Festtag baheim. Urgroßmutter.

Außer nach Basel, wo ganz selten noch Besuche bei Berwandten und Freunden gemacht werden konnten, hatte Mutter seit ihrer Krankheit keine weitere Fahrt mehr gewagt. Das heißt, sie hätte es wohl versucht; aber die sorgende Liebe ihrer Töchter hielt sie zurück. Um 17. Upril 1920 jedoch folgte sie dem Zug ihres Herzens nach Beuggen.

Unterwegs machte sie halt in Grenzach. Dort liegt seit Jahrzehnten eine Rreuzträgerin auf ihrem Schmerzens= lager. Als blühende Jungfrau gehörte fie zu dem Berein, den die jugendliche Frau Inspektor Rappard in den erften Sahren ihrer Chrischonazeit ab und zu geleitet hatte. Dann befiel sie ein schweres rheumatisches Leiden, das alle ihre Glieder und zulett auch die Augen ergriff. Unbeweglich, zur Untätigkeit gezwungen, harrt bie blinde Dulderin Jahr um Jahr auf ihres Leibes Erlöfung. Sie ist eine Beterin, und wer kann sagen, wieviel von bem Segen, ber auf ber Arbeit ber Inneren und Auferen Mission ruht, ihrer Fürbitte gu verdanken ift? - So lag die liebe Kranke auch an jenem Morgen ftille da, als plöglich die Tür aufging und die wohl alt gewordene, aber in unveränderter Liebe mit ihr verbundene Frau Rappard an ihr Bett trat. Tiefe Bewegung und Freude malte sich auf ben Zügen ber Leibenben. Diefer Besuch und das herzliche Gebet waren eine Stärkung auf ihrem Bilgerweg.

In Beuggen wurde der hundertjährige Gedenktag des Einzuges ihrer Großeltern Zeller und damit der Grünsbung der Anstalt geseiert. Aus der Schweiz, aus Würts

temberg und Bayern waren Nachkommen Zellers erschienen, um mit der jezigen Generation dort Gott zu preisen. Es war ein erhebendes Zusammensein. Viele graue und weiße Häupter sah man. Dora Rappard war eines der ältesten Familienglieder. Darum erwartete man etwas von ihr. Mit vor Bewegung zitternder Stimme las sie eine seine kleine Auslese von Kernworten, die Christian Heinrich Zeller gesprochen oder geschrieben hatte, den still Lauschenden im alten Speisesaal vor. Es lag ihr daran, den Glauben an Iesus Christus, den mensche gewordenen Gottessohn, und an Seine Versöhnungsetat und den Glauben an die Bibel als Gottes Offensbarung, wie die Bäter ihn gehabt und gehalten, klar hersvorzuheben. Worte wie diese:

..... Der offenbarte Gott, der ist Fleisch, ein sterblicher Mensch geworden, auf daß wir die Rindschaft empfingen. In Ihm und durch Ihn ist dem Abertreten gewehrt, die Missetat versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht und der Allerheiligste gesalbt worden. Er ist Jesus Christus. Seitdem ich das geglaubt und erkannt und im klaren, übereinstimmenden Lichte ber gangen Seiligen Schrift von dem ersten Kapitel des ersten Buches Mose bis zum letten Rapitel ber Offenbarung so erkannt habe, daß mir das Herz im Leibe brannte und ich die Hände voll Erstaunen zusammenschlug, seitdem knie ich mit Thomas vor Ihm nieder, bete Ihn an und spreche: Mein herr und mein Gott! . . . . " drangen in die herzen. Sie konnten nicht ohne Wirkung bleiben, zumal sie mit so viel Liebe vom Jahr 1833 in das Licht des Jubeljahres 1920 gestellt wurden.

Zum lettenmal grüßte die betagte Witwe das alte Schloß, in dem ihr reiches, glückliches Cheleben im November

1867 begonnen hatte. Der Festtag blieb eine der köstelichsten Erinnerungen, die sich an Beuggen knüpften. Lebe wohl, Heimat meiner teuren Mutter! so klang es in der Scheidenden Herz.

Der Sommer war vergangen; schon lag etwas wie Herbststimmung über ber wunderschönen Natur, da hatten wir auf St. Chrischona einen Feiertag.

Dora Rappards Geburtstag gestaltete sich ganz ungesucht zu einem großen Familiensest. Ohne besondere Abmachungen getrossen zu haben, waren alle Kinder um ihre teure Mutter geschart. Ja, alle; benn am 1. September waren auch die Lieben aus Südafrika angekommen. Eine Enkelin und deren Gatte sandten aus Madrid telegraphische Grüße. Sonst waren Kinder und Kindeskinder vollzählig vereint. Fünsundzwanzig Familienglieder umgaben die freudig bewegte Mutter. In Poesie und Prosa sagten sie ihr den heißen Dank, die große Liebe. Es war ein Zusammensein seltener Art.

Mutter, Mutter, welch ein Tag Ist dir heut bereitet! Was im stillen Wünschen lag, Hat Gott so geleitet, Daß von Nord, Süd, Ost und West, Schwalben gleich, zum Heimatnest Alle Kinder kamen.

Rehrt die alte Zeit zurück, Wo zum Mutterschoße So in Schmerzen wie im Glück Eilten Rlein' und Große,

24

Wo du immer warst bereit, Immer dafür hattest Zeit Mit dem lieben Lächeln?

Wo du konntest vor der Nacht An die Bettchen treten, — Mutter, damals waren's acht —, Um mit nur zu beten? Wo wir deiner Stimme Klang, Deinem lieblichen Gesang Boller Wonne lauschten.

Nein, die sel'ge Jugendzeit Rehret nimmer wieder, Und ein Klang der Ewigkeit Zieht durch unfre Lieder. Denn die heute vor dir stehn, Mußten durch das Leben gehn, Sind nicht länger Kinder.

Deine Kinder immerdar, Denn es ist geblieben, Ja, es wuchs von Jahr zu Jahr Unser großes Lieben. Und erweitert ist der Kreis, Ulter Stamm treibt neues Reis, Du bist reich geworden.

In des Himmels Herrlichkeit Etliche schon weilen, Wartend, bis zu Gottes Zeit Alle heimwärts eilen. Doch noch groß ist heut ber Kranz, Der im schönsten Herbstesglanz Dich umgibt voll Liebe.

Deine Kinder sind's zumal, Denn m gilt nicht minder Die von dir geliebte Zahl Deiner Kindeskinder. Augenpaare blau und braun Dankbar freudig zu dir schaun, Jedes kennt dein Herze.

Mutter, wolltest heute du An die Lager treten, Fändest lang du keine Ruh'! Doch das Mutterbeten Ist gebunden nicht an Ort, Nicht an Zeit, nein, immersort Betest du für alle.

Bete ohne Unterlaß! Es ist nicht vergebens. Gottes Hilfe für uns fass' In dem Rampf des Lebens. Seine liebe, starke Hand Ist voll Gnade zugewandt Jedem beiner Kinder.

Mutter, welch Familienfest Ist uns heut' bescheret, Da von Nord, Süd, Ost und West Wir sind heimgekehret! Uhnend schauen wir hinaus: Einst das ew'ge Vaterhaus Alle, alle sammelt.

An eine Freundin schreibt Mutter über jene Tage: "Du hast wohl vernommen, welch große Geburtstagssteude mein treuer Gott mir gewährt hat durch die Gegenswart aller meiner lieben Kinder und beinahe aller Enkel. Tribolets kamen am Morgen des 1. September wohlsbehalten an nach einer vierwöchigen Reise von Südafrika. Es war wonnig. Heinrich und Helene hatten sich 16 Jahre lang nicht mehr gesehen! Das Schönste bei der Sache war, daß sie nicht vorher geplant und mühsam Mutter.

eingerichtet, sondern fast von selbst entstanden war. Alle wollten ihre Ferien bei Mutter zubringen, und so kamen sie alle zusammen. Welch schönes Sinnbild für die evansgelische Allianz: Wenn alle sich dem Vaterherzen nähern, so nähern sie sich auch einander." Es war das letzemal auf Erden, daß die Mutter alle Kinder bei sich haben durste; einige Monate später ging ihre geliebte Tochter Hildegard ihr voran in die Ewigkeit.

Wenn man ein hohes Alter erreicht, gibt es auch etwas andres als Trauernachrichten. Freudenbotschaften laufen ein: die Mutter, die zur Großmutter geworden war, wird nun Urgroßmutter. Drei ihrer Urenkel, liebliche Blumensknöspchen, durste sie in ihren Armen halten. Wie herzte sie die Töchterlein! Das Zwillingspärchen wohnte in ihrer Nähe, und sie freute sich, so oft die kleinen, weißen Gestalten bei ihr erschienen.

Im Mai 1923 durfte ihr ältester Enkel die Geburt eines Söhnleins melden, eines Heinrich. Die Urgroßmutter hatte den Kleinen schon um seines Namens willen lieb. Bor über fünfzig Sahren, als glückselige Braut, hatte sie gesagt, kein irdischer Name habe einen schönern Klang als Heinrich. Auf Erden sah sie den Liebling nicht. Aber jest schaut sie ihn als Himmelskind; denn in zartem Alter wurde er ins Paradies versest.

### Ausreifung.

Rascher und rascher flieht unser Leben hin; Erst war es Frühling noch, Herbst ist es worden nun; Mächtig ergreift es mich, rusend durch Herz und Sinn: Als wir nun Zeit haben, sasset uns Gutes tun! Hier eine Liebestat, dort noch ein Liebeswort, Werde nicht müde, Herz, bald kommt die Zeit zum Ruhn; Was du hier säen kannst, das wirst du ernten dort. Als wir nun Zeit haben, lasset uns Gutes tun!

Das blieb nicht nur ein frommes Wünschen von Dora Rappard, sondern die Berse wurden zu Taten. Es siel ihrer Umgebung in der letzten Zeit oft auf, wie sehr sie suchte, Freude zu machen. Nessen und Nichten erhielten Geburtstagsgrüße von der getreuen, alten Tante Dora. Einsame und Bedürstige bekamen eine kleine Unterstützung, Traurige ein Trostwort, Fröhliche ein Zeichen teilnehmender Freude. Allen suchte sie wohlzutun. Es war, als ob das treue Herz noch den ganzen Liebesreichtum ausströmen lassen wollte.

Die letzten Lebensjahre waren reich an Segnungen verschiedener Art, auch an solchen, die in Leid eingehüllt sind. Oder ist das nicht Segen, wenn durch schmerzliche Erfahrungen der Blick sester auf Jesum gerichtet wird und die Seele bekennt und dadurch auch ihre Mitgenossen an der Trübsal tröstet:

Miemand kann helfen als Jesus, Der einst als der Schmerzensmann In Einsamkeit, Weh und Beschwerden Den Seinen ging siegreich voran. Nein, niemand kann helsen als Iesus, Doch glaub' es: Er kann, Er kann!

Er kann in den dunkelften Nächten Uns leuchten mit hellem Schein. Er kann in die brennenden Wunden Sein Freudenöl träufeln hinein. Er kann, wenn wir alles verloren, Uns alles in allem sein! Ja, das ist Segen, der in die Ewigkeit reicht.

Still und froh genoß die edle Greisin, was sie an Liebe und Dankbarkeit empsing. Und das war nicht wenig; denn wer Liebe sät, der wird auch Liebe ernten. Wie oft sprach sie es aus, welch schönen Feierabend sie habe, welch liebes Heim, wieviel unverdiente Gnade dessen, der sich der Bater der Witwen und Waisen nennt!

.

In der Anstalt werden nach dem Mittagessen die Geburtstage der Brüder und Hausgenossen verlesen, und ein herzliches Gebet steigt für sie auf zum Herrn. Als man am 1. September 1882 Dora Rappards Namen las, betete ihr Gatte: "—— Laß die neuen vierzig Jahre, die heute angetreten werden, voll sein von neuer Kraft, voll Deines Geistes, Dir allein zu leben, zu dienen und dem Bater Frucht zu bringen! Amen."

Seither ging unter den Kindern die Rede: "Mama wird achtzig Sahre alt." Und, Gott sei Dank, sie hat das hohe Alter erreicht, und ihr Leben war voll der Gnade des Herrn.

Es war ein seltenes, schönes Fest, der 1. September 1922, der achtzigste Geburtstag unser Mutter. Am Borsabend hatten wir mit ihr ein sestliches Nachtessen im Speisessaal und vereinigten uns dann in der Kirche zur Andacht. Der Brüderchor begrüßte die Jubilarin, und auch die Chrischonakinderlein sangen ihr ins Herz: "Gott ist die Liebe, Er liebt auch dich." Der Inspektor las mit des wegtem Herzen den Abschnitt Psalm 92, 13—16 und zeugte in schlichten Worten von dem, was Gott an Seiner Magd und durch sie gewirkt hat, in besonderer Weise auch im

Rahmen ber Bilgermission. Nach achtzig Sahren ber Wallfahrt, die reich an Freude und Leid maren, reich an Arbeit, reich an Segen, ist bas bemütige Bekenntnis ber Bilgerin: "Der herr ift fromm, mein hort, und ift kein Unrecht an Ihm." Herr Braun als ein Jerusalemer Kind, ben vor über sechzig Sahren die damalige Bischofstochter manchmal auf ben Armen gehalten hatte, und ber feit 1879 auf St. Chrischona die Fürsorge und Liebe ber nun greifen mütterlichen Freundin hatte genießen burfen, richtete tiefempfundene Worte des Dankes an fie. Bernach sprach ber Senior im Namen ber Brüberschar und brachte die Segenswünsche aller bar. Und bann hatten die jungen Söhne das Borrecht, das die alten wohl nie gehabt haben: sie hörten in der Rirche die noch klare Stimme ber Mutter, die in Geistesfrische, mit Liebe und heiligem Ernft köftliche Worte an fie richtete. - Der nächste Tag war mehr bem engen Familienkreis gewid= met, und zahlreiche Gruge und Briefe von auswärtigen Bermandten, Freunden und Chrischonasöhnen liefen ein. Wo Licht ist, sehlt auch Schatten nicht, — aber über allem leuchtete die Sonne der Gerechtigkeit.

Nach dem Festtag ließ sie ein Briefblättchen mit fol=

gendem Inhalt ausgehen:

"So viele teure Freunde haben mich bei Anlaß meines achtzigsten Geburtstages mit Liebe und Teilnahme begrüßt, daß es mir nicht möglich ist, jedem einzelnen zu danken, wie ich es gern getan hätte. Jedwede Juschrift ist mir kostbar, und jedem der lieben Schreiber ruse ich zu: Der Herr tue Euch wohl und erquicke Euch, wie Ihr mich erquickt habt!

Lobenden Herzens stimme ich ein in die Worte F. A.

Krummachers:

Mun, so will ich wallen Meinen Pfad dahin, Bis die Glocken schallen Und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen Jauchz' ich froh Dir zu: Nichts hab' ich zu bringen, — Alles, Herr bist Du!

In alter und neuer Liebe grüßt von Herzen Dora Rappard-Gobat."

20

Leise machte sich bald darauf ein Abnehmen der Kräfte bemerkbar, und manches deutete darauf hin, daß die teure Mutter stille Borbereitungen für die letzte Reise treffe. Doch nahm sie mit Geistesfrische an allem teil, was das Familien= und Anstaltsleben betraf.

Als im Oktober 1922 zum zweitenmal das große Ökonomiegebäude, die mit reichem Ernteertrag gefüllte Scheune durch eine Feuersbrunst zerstört wurde, ging es der greisen Chrischonamutter sehr zu Herzen. Aber keinen Augenblick kam sie in Unruhe. Glaubend tröstete sie ihre Umgebung. In der Schule des Leidens hatte sie die große Lektion gelernt:

Stille halten Gottes Walten, Stille halten Seiner Zucht.

Eine herzliche Freude war ihr der Besuch ihres Betters, Schwagers und Bruders in Christo, wie sie ihn nannte, Israel Werner aus England mit seiner Tochter. Er stand fast im gleichen Alter wie sie, und es war ergreisend, wenn die beiden betagten Gotteskinder ihre Lebensersfahrungen verglichen und zu dem einen Schluß kamen: Der Herr hat alles wohlgemacht. Auch die Gemeinschaft

mit ihrem Schwager, Direktor Haarbeck, der mit Frau und Tochter einige Zett im Haus "Zu den Bergen" weilte, war ihr wertvoll, und sonst erfreute und erquickte

sie sich an lieben Besuchen.

Die Gottesdienste in der Kirche versäumte sie nur, wenn sie krank war, wie sie auch dis in die letzten Jahre hinein den Abendandachten beiwohnte. Es war ihr ein Schmerz, daß das gegenwärtige Geschlecht in dieser Beziehung gleichgültiger wurde. Ost führte sie das Wort aus Hebräer 10 an: "Verlasset nicht unsre Versammlungen, wie etliche pslegen!" Sie war vorbildlich in ihrer Treue. Im Hause Gottes war ihr eben so wohl wie nirgends, und die Abendmahlsseiern waren ihrer Seele Speise, Freude und Trost.

Jeben Sonntag des Jahres, soweit das Erinnern zurückreicht, war "Schwarzer Raffee" im elterlichen und seit 1909 in Mutters Wohnzimmer. Alle anwesenden Kinder und Enkel, oft auch liebe Gäste, kamen um 1 Uhr zusammen. Man genoß aus den seinen Täßchen das dustende Getränk, man pslegte Gedankenaustausch, man war daheim. Wie köstlich war es, sich um den geliebten Mittelpunkt scharen zu dürsen! Den Schluß des trauslichen Stündchens bildete jeweilen ein meist vierstimmig gesungenes Lied. Bis zulet klang die Mutterstimme klar durch.

"Mit Dir, o Herr, verbunden, Guhl' ich mich nie allein!"

tönte es oft.

Diese Worte waren Dora Rappards selige Ersahrung. Vierzehn Sahre ist sie Witwe gewesen, einsam, aber nie allein.

CC-Dina



## Mutter.

# Als Sterbende — und doch lebend.

1923.

"Fort, fort, mein Herz, zum Himmel!"

ühlst du dich weniger wohl, daß du jett öfters von deinem baldigen Sterben sprichst?" Angstlich stellte im Frühsommer eine der Söchter die Frage an ihre Mutter. Mit freundlichem Ernst antwortete sie: "Nicht gerade; aber es ist mir, als winke die Heimat." Ein andres Mal

sagte sie: "Die Seele hebt ihre Schwingen."

Außerlich änderte sich ihr Tageslauf nur unmerklich. Sie mußte öfter ausruhen als sonst, lange Besuche ermüdeten sie, und die Füße wollten den Dienst versagen. Der Geist aber blieb klar und lebendig, und in stillen Stunden las sie nebst ihrer Bibel manches Buch durch. Solange es ging, schrieb sie die wöchentlichen Briefe an ihre auswärtigen Kinder und erledigte die übrige Korrespondenz mit der ihr eigenen Pünktlichkeit; auch vollendete sie das Manuskript ihres letzten Buches "Abendslocken". Aber es konnte in der Folgezeit nicht versborgen bleiben, daß die Kräfte abnahmen. Der Appetit ließ nach, und das Aussehen verriet eine tiesliegende

Mübigkeit. Ach, es wollte ihrer Umgebung nur schwer eingehen, daß sachte die irdischen Bande sich lösten und die große Stunde der Trennung nahte.

Endlich mußte die Hand, die unzählige der köstlichsten Briefe und wertvolle Bücher geschrieben hat, die Feder niederlegen. Die Stricknadeln, mit denen so manche warme, weiche Röckchen für Enkel und Urenkel versertigt wurden, mußten ruhen. Die Arbeit war getan. Jest brach der leste Feierabend herein. Es war Mitte August 1923.

In ihrem Schlafzimmer, das den Blick auf die Schwarzwaldberge hatte, das mit ihrer Lieblingsfarbe, himmelblau, ausgestattet war, lag die müde Pilgerin in den weißen Kissen. "Wie eine Braut," sagte ein Bessucher. Ja, sie sah allerliebst aus mit dem von einem zarten Spigenhäubchen umrahmten Antlit des Friedens.

Eine eigentliche Krankheit lag nicht vor, wenn sich auch das frühere Nierenleiden bemerkbar machte. Es handelte sich nach Aussage des Arztes um Zirkulationsstörungen, wie sie im hohen Alter oft vorkommen, und die inneren Organe arbeiteten nur mangelhaft. Aber so dankbar die Kranke war, daß keine großen Schmerzen sie plagten, so sehr empfand sie doch das Gefühl von Elend und Schwäche. Einer abwesenden Tochter schrieb sie in jenen Wochen mit mühsamer Schrift: "Ich din arm und elend; aber der Herr denkt an mich." Die lang anhaltende Hige des Sommers und die geringe Ubkühlung in den Nächten brachten ihr manche Pein; aber sie tröstete sich selbst mit den Worten:

Ein Mittel gibt es gegen alle Plagen: Ertragen! Eine Erquickung war es für sie, daß auch ihre auswärstigen Töchter längere Zeit bei ihr weilen und ihr Sohn und seine Frau sie öfters besuchen konnten.

Der 1. September, Mutters einundachtzigster Geburtstag, war trot ihres leidenden Zustandes ein Tag der Freude. Ihre Kinder und Enkel versammelten sich um sie, sangen ihr Lieder und ließen sie Liede und Dankbarkeit sühlen. Trot allem war aber sie wieder die Gebende. Für groß und klein hatte sie eine zarte Übertraschung bereit, und die unaussprechliche Mutterliede umssafte noch einmal alle. Ihr tiesstes Sehnen war, droben am Thron Gottes einst sprechen zu können: "Siehe, hier die und die Kinder, die Du mir gegeben hast."

Manche Verwandte und Freunde wünschten die liebe Kranke zu sehen; auch ihr Schwager W. Rappard aus London trat an ihr Lager, und es machte ihr Freude, alle zu empfangen. Dann leuchteten ihre Augen, und sie schien so frisch und interessierte sich für alles, daß man die ernste Besorgnis wieder zu verscheuchen suchte. Es war ja undenkbar, daß der Mittelpunkt der großen Familie nicht mehr da sein, daß man die mütterliche Teilnahme vermissen sollte.

Blumen in wunderbarer Pracht schmückten das Zimmer, und gern ruhte ihr Blick darauf; aber alles Irdische hatte seine Anziehungskraft für die Hinwegeilende verloren. Sie sehnte sich nach den ewigen Gütern. "Herr Iesus, nimm meinen Geist auf," war eine oft wiederholte Bitte. Dabei streckte sie ihre Arme empor, als wollte sie den Heiland umfassen. Das Warten wurde ihr lang; denn sie war im vollen Sinne des Wortes lebenssatt. Nicht lebensmüde oder leidensscheu, n nein, sie war die ges

duldigste und anspruchsloseste Kranke, die man sich denken kann. Aber sie hatte ein langes, an Freuden und Leiden reiches Leben hinter sich und war völlig gelöst von allem, was ihr früher wichtig und süß erschienen war. Mit klarem Bewußtsein erwartete sie den Abschluß ihrer Wallsfahrt. Ihr einziger Ruhm war die Gnade des Herrn, das Blut des Lammes. Es blieb ihr felsensest, was sie in früheren Jahren ausgesprochen hatte:

Von Kopf zu Suß bedeckt mich ja Sein wundervolles, weißes Kleid. Da hüll' ich mich hinein, und da Vergess' ich all mein bitt'res Leid.

Rein Zweifel durfte sich ihr nahen; alles war Ruhe. Man empsand diesen Frieden förmlich, wenn man in das stille Zücheln auf dem Angesicht, das doch allmählich einen Leidenszug auswies. Denn die Beschwerden nahmen zu, und Lähmungserscheinungen stellten sich ein. Geduldig und für sede Handreichung dankbar lag die Kranke da. Zu ihrer und unser Freude mußte keine fremde Hilfe herbeigeholt werden. Ihre Kinder und freundliche Haussgenossen, vor allem ihre treue, langsährige Dienerin, hatten das Borrecht, sie zu pslegen. Sie war von Liebe umsgeben, und sie spürte es. Wie manches kostbare Wort war zu vernehmen und zarte Liebkosung zu fühlen!

Im ganzen sprach die sich der Ewigkeit Nahende sehr wenig. Nie war etwas Gekünsteltes, Phrasenhastes zu hören. Die reiche Begabung, der Erfolg ihrer schriststellerischen Tätigkeit, Dank und Anerkennung, die aussgesprochen wurden, ja auch die Liebe zu ihren Kindern traten zurück vor dem Einen, den ihre Seele liebte, Jesus.

Einmal, als sie wie schlasend dagelegen hatte, öffnete sie plöglich die Augen, und ein wunderbarer Glanz lag auf ihrem Antlig. Auf eine diesbezügliche leise Frage hin sagte sie: "D ich freue mich so unaussprechlich, den Heiland zu sehen." "Freust du dich nicht auch auf Papa, August und die andern?" "Doch, aber am meisten auf den Heiland," und noch zweimal wiederholte sie: "Unaussprechlich, unaussprechlich."

In den oft langen Nachtstunden sagte die Dulderin sich Bibelsprüche und Lieder auf, deren sie viele aus-wendig wußte. Auch da verließ ihre Genauigkeit sie nicht; denn oft am Morgen bat sie, einen Vers nachzussehen und ihr wörtlich zu wiederholen. Ergreisend war es, als Mutter und Tochter das Gedicht "Serusalem" zussammen lasen. Sest bewahrheiteten sich ihre Worte:

Serusalem, Serusalem! Ein Strahl von deiner Pracht Fällt wie ein güld'ner Morgenstern In unsre Tränennacht. Das Rleinod ist des Ringens wert, Halt aus, Derz, halt aus! Ein schmaler Weg, ein dunkler Steg, Und dann sind wir zu Haus!

Immer war ihr Geist mit dem Ewigen beschäftigt, und aus der Fülle des himmlischen Reichtums griff sie die Erlösung durch Iesu Blut am liebsten heraus.

Eines Abends sagte sie: "Lies mir aus dem Hebräerbrief vom Hohenpriester vor," und am nächsten Morgen erlabte sie sich an dem Ausspruch des Gottesmannes D. J. Seiß: "Reinen einzigen Menschen gibt — auf der Welt, der nicht erkauft wäre durch das Blut des Lammes. Man darf jedem Sünder sagen: "Du bist versöhnt, du bist erlöst!" "Herrlich!" slüsterte die Mutter.

Später bat sie um ben Wortlaut einer englischen Strophe, die einst ihr lieber Schwager Wolters sterbend gebetet hatte:

"In peace let me resign my breath, And Thy salvation see. My sins deserve eternal death, But Jesus died for me."

(Im Frieden laß mein Sterben sein, Dein Heil möcht' schauen ich. Der Sünden Lohn wär' ew'ger Tod, Doch Jesus starb für mich.)

Vor manchen Jahren hatte unsre Mutter den Wunschen: "Singt mir in meiner Sterbestunde das Lied: O sel'ge Erlösung!" Damals meinten ihre Töchter, es werde nicht möglich sein, bei solcher Trauer zu singen; aber die Vitte wurde wiederholt. Und die Liebe gab Krast. Dreistimmig tönte das heilige Lied durch das stille Gemach, und alle vier Berse mit dem wunderbaren Chor "Rühmet Sein Blut" brangen an das Ohr der Sterbenden. "Dich preissich im Leben, Dir jauchz ich im Tod, Du starker Erlöser, mein Herr und mein Gott," das war, was ihres Herzens Saiten erklingen machte.

Noch galt es zu warten. Der Glaube wurde geprüft, und die Sehnsucht wuchs. Bald, bald sollte die Erlösung kommen. Ein wundervoller, nach oben gerichteter Blick — dann schlossen sich die Augen. Ob der Geist entslohen war? Eine heilige Nacht verlebten wir noch am Sterbebett unsern Mutter. Still lag sie da, nur der Atem ging zeitweise schwer. Langsam dämmerte der Morgen des 10. Oktober, und ein trüber Tag brach an. Aber sür

die greise Magd des Herrn war's ein Tag der Herrlichkeit. Um sieben Uhr morgens öffnete sich der Himmel über ihr, und während das treue, starke Herz den letzen Schlag tat, führte der Todesüberwinder und Lebensfürst Jesus Christus unsre Mutter durchs Perlentor.

## übermunden.

Wir aber hatten keine Mutter mehr. Es war seierlich still im Sterberaum, und Ruhe lag auf ihrem Antlig. Warum lüstete sich der Vorhang nicht, der Zeit und Ewigkeit trennt, daß wir hätten miterleben können, wie Freude und Wonne sie ergreisen, und mit Augen sehen, wie Schmerz und Seuszen weg müssen und Jauchzen auf ihren Lippen liegt? "Es ist der Glaube eine gewisse Aus wersicht des, das man hoffet, und nicht zweiseln an dem, das man nicht siehet." Dieser Glaube an die Realität des Himmels, in den unsre Mutter eingegangen war, hob unsre Herzen empor und gab uns Krast, uns ihrer Freude zu freuen.

Die Runde von ihrem Heimgang brang bald zu bem weiten Bekanntenkreis. In Basel sand an jenem Tag eine Allianzversammlung im Vereinshaus statt, und viele Gläubige waren zusammengekommen. Einer der leitens den Herren trat vor mit den Worten: "Soeben wird uns mitgeteilt, daß Frau Inspektor Rappard auf St. Chrischona diesen Morgen selig entschlasen sei." Eine tiese Bewegung ging durch den großen Saal; manches Auge füllte sich mit Tränen; viele Herzen wurden betrübt. In dem Raum, in dem Dora Rappard oftmals von Sesus gezeugt und von der Hosspinung der Herrlichkeit gesprochen hatte, war es einen Augenblick seierlich still. Dann stieg

ein Dankgebet zu Gott empor für das, was Er an Seiner Magd und durch sie in ihrem reichen Leben gewirkt hat.

Iwei Tage vergingen. Palmen und weiße Lilien, Herbstblumen in wundervollen Farben und dunkle Kränze schmückten unserer Mutter Lager. Viele, die sie im Leben gekannt, wollten ihr im Tod noch Liebes tun. Unberührt von allem, voll tiesen Friedens, lag die Teure da. Draußen siel leichter Regen, und dichter Nebel hüllte alles ein. Es war Trauerstimmung. Aber als mit Freitag, dem 12. Oktober, der Tag kam, an dem wir uns von ihrer sterblichen Hüllte trennen sollten und sie sür immer ihr letzes irdisches Heim verließ, da brach die Sonne durch die Wolken. Wie Feierstimmung war es, und wir wußten, daß für Mutter der letze Vers des 23. Psalms sich erfüllt hat: "... ich kehre heim in Gottes Haus für alle Dauer der Zeiten."

Der weiße Sarg ruhte nun in der würdig geschmückten Eben-Ezerhalle. Dort versammelten sich die vielen Leid-tragenden und Teilnehmenden, weil die Kirche die große Schar nicht gesaßt hätte. Zum letztenmal waren alle Kinder um ihre stille Mutter vereinigt. "Fort, sort, mein Herz, zum Himmel," klang es durch den weiten Kaum; dann verslas Inspektor Beiel die von der teuren Entschlasenen selbst versaßten Personalien, die mit den Worten anheben:

"Es ist mir oft ein Bedürfnis gewesen, Gott, dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge, von Herzen zu danken dafür, daß Er mich hat geboren werden lassen, und zwar in eine Welt, die Er geliebt, und in eine Menschheit, die Er erlöst und zur Herrlichkeit berusen hat. Auch heute,

im Rückblick auf meinen Erbenlauf, preise ich Ihn, daß Er mich gemacht und für die Ewigkeit bestimmt hat."

Seiner Trauerrede lag Johannes 14, 23 zugrunde, ein Wort, das der lieben Entschlafenen im Blick auf diese

Stunde wichtig gewesen war.

Der Brüderchor sang ein Ewigkeitslied, woraus Pfarrer Simon-Rappard seinen Gefühlen Ausdruck gab. Ihm folgte der dritte Schwiegersohn, G. de Tribolet, und dann war es verschiedenen Berwandten, Freunden und Brüdern Bedürfnis, von dem zu zeugen, was Dora Rappard ihnen im besondern, dem Werk der Pilgermission und der ganzen Gemeinde Gottes gewesen ist. Alles klang une in Lob dessen, von dem sie einst gesungen hatte:

Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer Seiner Gnad'.

Rury nach zwei Uhr läutete die Glocke der alten Rirche. Ein langer, langer Zug bildete sich, um die Chrischona= mutter auf ihrer letten Fahrt ben Berg hinunter zu ge= leiten. Es war ein ergreifender Anblick. Die Berbst= sonne verklärte Wald und Flur, golden schimmerte bas welkende Laub, und ein ftrahlend blauer himmel wölbte sich über ber Erbe Leib. Den ihr in fünfundfünfzig Jahren so vertraut gewordenen Weg ging es langfam talwärts durch Bettingen, wo das Glöcklein erklang, nach Riehen. Feierlich tönten auch hier die Glocken, bis ber Trauerzug durch das Dorf hindurch den Friedhof erreicht hatte. Dort war schon eine Schar wartender Freunde versammelt und bildete mit den Ankommenden eine überaus große Trauergemeinde. Liebe, Teilnahme und Dankbarkeit waren spürbar. Es wurden noch manche köstliche Worte gesprochen von einzelnen und von Bertretern verschiedener Gesellschaften und Gemeinschaften. Um liebsten hätten wohl alle der zahlreich herbeigeeilten "alten" Brüder ihrer Mutter einen letzten Gruß nachgerusen. Aber die Zeit erlaubte es nicht. Die Trauernden umstanden die Familiengruft, in die das teure Samenkorn als in Gottes Acker gelegt worden war. In den Herzen klangen die in tieser Bewegung gesprochenen Schriftstellen nach:

"Bie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Hier wird gesäet verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesäet in Unehre und wird auferstehen in Herrlichekeit. Es wird gesäet in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesäet ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wenn aber dies Berwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterdlichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: "Der Lodist verschlungen in den Sieg. Lod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?" Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Jern Iesum Christum. Amen."

Und wie als Echo hallten die Rlänge der Posaunen: Ich hab' ren ferne, Herr, Deinen Thron erblickt!

Die letzten Sonnenstrahlen verklärten das Grabmal, und hell leuchteten die in Stein gemeißelten Worte hervor: "Sie haben überwunden durch des Lammes Blut."

## Wo bift du, Mutter mein?

Wo bist du, Mutter mein? Es regnet auf bein stilles Grab, Die Tropsen sallen schwer herab.

Wo bist bu, Mutter mein? Die Sonne strahlt auf unsre Welt, Berklärend auch das Totenseld.

Wo bist bu, Mutter mein? In dichten Flocken fällt der Schnee, Deckt zu der Erde tiesstes Weh.

Wo bist du, Mutter mein? Es leuchtet hell der Sterne Pracht, Dringt auch in meine Todesnacht.

Wo bist du, Mutter mein? Der Himmel ist so blau, so blau, Und hoffnungsvoll ich auswärts schau.

Dort bist du, Mutter mein, Bon allem Irdischen besteit, In Gottes ew'ger Herrlichkeit!



School of Theology at Claremont

A11020





BX 8080 R3 V5 Veiel, Amy Rappard.

Mutter: Bilder aus dem Leben von Dora
Rappard-Gobat. Giessen, Brunnen, 1925.

388p. illus., ports. 21cm.

1. Rappard, Dora Gobat, 1842-1923.
I. Title.

A11020

CCSC/mmb

